

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





Fiells, Alle II A. 6



| • |  |   |  |
|---|--|---|--|
| • |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  | • |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

LB 50 /3

Sinterlaffene

# kleine Schriften

W. Fr. Menern's

(Berfaffer von Dya-Ma-Sore).

Beraudgegeben mit Borwort und Biographie Mepern's

n o c

Dr. Ernft freih. v. Senchtersleben.

Erster Band.

Mit Sacfimile.



Bien, 1842.

Berlag von Ignaz Klang. Dorotheergasse Rr. 1105.



# **V**orwort bes Herausgebers.

Das Dublicum erhalt hiemit bas Bermachtniß eines unserer ebelften Beifter. 218 ich, am Schluffe bes fünften Banbes ber neuen Auflage von »Dya Na-Core", mich zur Beforgung besfelben bereit erklarte, verfprach ich, feiner Beit barüber Rechenschaft abzulegen. Die angenehmfte Befriedigung gewährte es mir, als bamals, mitten aus bem garm einer vielfach zerftreuten und blafirten Gegenwart, auf beren Theilnahme man taum gerechnet hatte, Die Stimme eines Kenners bem wohlgemeinten Unternehmen ein gewichtiges Bort sprach. (S. Beitg. f. b. eleg. Welt. Nr. 47. 6. Marg 1841). Ein folches Echo bes Berftanbniffes aus ber Ferne gab Luft und Muth, bie Pflicht, ju ber es aufforberte, ju erfullen. Und wie fich Jeber junachst an Jene wendet, von benen er verstanden zu sein hofft, so lege ich auch biefe Rechenschaft hauptfächlich vor jenem Forum ab.

Der ganze Nachlaß Meyern's, wie er mir vorlag, beftand aus: 1. Privatpapieren; 2. Auszugen aus fremben Schriften, nebst erften Entwurfen eigener; 3. Auffagen,

bie Wiffenschaft und bas Leben im Großen und Allgemeinen betreffend, theils spstematisch, theils rhapsobisch, ja aphoristisch; 4. Schriften, auf Militar -, 5. auf Finangmesen bezüglich, welche letten, mit besondern Ueberschriften: "Geld, Sandel, Betrieb, Reichthum, Rrebit" u. f. m. allein mehr als zwei Drittel bes Bangen, für fich aber fein Banges bilben. Bon allen biefen Rubrifen ift es nur Dr. 3, welche hier, nach einer sorgfältigen Revision und fpater zu entwickelnben Anordnung, unter bem Titel "Men ern's hinterlaffene fleine Schriften" erfcheint. Dr. 1 und 2 find jum Theile ber Biographie beigegeben, eingeschaltet ober für fie benütt worden; Rr. 4 und 5 gehören bor einen engern Lefefreis; leiber, bag Dr. 5, gestaltlos und fragmentarisch, wie es vorliegt, auch fur Lefer vom Sache fchwerlich geniegbar ift! Bir unfererfeits haben bas Bedürfniß bes größern, gebildeten Publikums im Auge behalten, und legen hiemit — auch im innern Sinne als Suplement zu »Dya-Na-Sore" \_ basjenige aus Me p. er n's Nachlag der Belt vor, was fur die Belt Intereffe hat.

Alles, was wir hier mittheilen, stellt nämlich im Grunde nur Vorarbeiten zu bem Einen, großen Werke vor, bessen Plan Meyern zur Aufgabe seines Lebens gemacht hatte, und wozu auch »Dya-Na-Sore" nichts als ein einladendes Praludium sein sollte. So bezog sich auch alles eben Erwähnte, von uns Ausgeschiedene, zu welchem Fache es auch gehöre, zuleht boch nur auf jenen Hauptgedanken. Das Ganze, das er sich bachte, sollte nicht weniger als alle menschlichen Interessen, in ihrem

Bezuge auf bas Totalintereffe ber Menschheit, umfaffen. Er ftellte fich, ein ideeller Colon, in die Mitte einer ibeellen, auf ethisches gundament gebauten Gefetgebung; Stein für Stein follte einzeln behauen, babei bas Berhaltniß zum Sanzen festgehalten, und fo bem » Ginen, was Noth thut", ein Tempel gebaut werben, ber wenigstens auf minber hppothetischen Saulen ruben follte, als Bacon's atlantische Sonnenstadt. Noch nie bat ein Schriftsteller einen fühnern Gebanten gehabt und beinahe ausgeführt, als biefer. Bas waren alle Encyflopabieen gegen einen folden Organismus, von ber hochsten, menschlichen Ibee befeelt? Allein eine folche Arbeit tann nie bie eines Gingelnen fein; fie ift bas Ergebniß ber fich fortbilbenben Menschheit, - und wer wagt es, zu bestimmen, mann felbst biefe reif genug fein wird, fie in ihr Bewußtfein aufzunehmen? Doch, mas wir hier mittheilen, reicht bin, ben Begriff bes Gangen festzustellen, und Bersuche ber Musführung anzubeuten. Es bietet eine reiche Rulle pragnanter Gebanten und anregenber Binte, bie ben Blick jedes Lesers, bem biese Interessen wichtig find, in alle Regionen menschlicher Bilbungs- und Lebenspfade lenten und erhellen. Co find diese Blatter jugleich rhapsobisch und abgeschloffen; jenes ber Form, biefes bem Geifte nach, indem fie fich alle auf Berwirklichung bes Gefell. Schaftsibeals beziehen, die sich ihr Berfasser als ibealen politischen Saushalt: »Staatsökonomie" bachte, in fo fern Dekonomie Die Lehre von bem rechten Berhaltniffe und Gebrauche ber Mittel ju ben 3meden bebeutet. Es

find also eigentlich Plane, gebaut auf eine Boraussebung. für welche die Belt erft reifen muß, und man barf Me v= ern, wie es Goethe von Bilh. Schug fagte, unter bie »Norgreifenden" gablen. Gin foldes Bermachtnif aber. unter ben Wirren ber Gegenwart, wie eine Bieroglophe, ber Beit zu erhalten, fur bie es, feinem Befen nach, bestimmt ift, erschien mir ein Berbienft, wie eine Pflicht. Ich übernahm fie mit bem Gefühle, bas uns am Grabe eines Brubers bewegt, ber fich auch an ben Rathseln ber fittlichen Belt mube gerungen, und, in bas Geheimniß ber höhern Menschheit burch Denten und Sandeln eingeweiht, fein Wort ber Lösung mit hinuber nahm. Diese Blätter find »fibyllinische» Blätter. Ihr Berfasser fraat mehr, als er fest. Er benet fich einen Lefer, beffen Bergen bieselben Fragen beilig find, wie bem feinen, ber fich, lefend, mit ihm in einen geiftigen Berkehr, in ein Gesprach ber Seelen einläßt. Er scheint fich zu wieberholen, indem er biefelben Probleme von allen Seiten ju zeigen bemüht ift, und läßt so in Jebem, ber biefes Standpunktes fahig ift, Stoff und Impuls zum Beiterbenten gurud. Oft muffen bebeutende 3wischenglieber in ber Rette ber Reflerionen vom Leser ergangt, Undeutungen burchgeführt, Begriffe bestimmt, Fragen beantwortet. Beispiele aufgesucht werden. Ber feine Combinationen nicht mit aufbaut, wird fich in ihren gabprinthen oft schwer zurecht finden, und manchen Abschnitt, & B. ben über »Berhältniffe» (I. 116 u. f.) faum verstehen. Dft finden fich auch Hindeutungen auf Abschnitte, die niegends vorhanden find. Ich ließ fie ftehen, weil fie ben Plan und Umfang bes Ganzen andeuten.

Ueber die Unotoning habe ich wenig zu sagen. Der Biographie schließen fich am natürlichsten bie Briefe an; ber lette berfelben (über Biographien) macht ben Uebergang zu ben Auffagen. Diese eröffnet, Gronologisch und als Rahmen, die »Stammfolge ber Biffenschaften." 21les bann Kolgende habe ich nach bem breifachen Berhaltniffe bes Menschen, ju ber Ratur unter ihm, ben Menschen neben ibm, und einem Soberen über ibm (also im Sinne ber brei Ehrfurchten in ben »Banberjahren") geordnet. Jeboch barf man babei nicht überseben, baß eigentlich hier Alles auf bas mittlere biefer Berhaltniffe - als ben Mittelpunkt fur Menfchen - begogen wirb, nur mit Rudficht auf Nieberes wie Boheres; ber, man barf fagen, antifen Denfart Menern's gemäß, bie Alles im Dienste eines ibeglen Burgerthums zu benten gewohnt ift. Den Schluß machen aphoristische Fragmente, die fich von bem Borigen abgesondert fanben. So viel jum Berftandniffe biefer Banbe.

Wir hatten die Absicht, ein Portrait Meyern's zu geben; aber unsere Bemühungen, ein authentisches, wohls getroffenes aufzusinden, waren vergebens. Um besto paffender wird das beigefügte Facsimile erscheinen. Die Handschrift eines bedeutenden Menschen sagt so viel, als das Lachen eines unbedeuteuden. Indem ich die Entzisserung bieses Brief-Brouillons, zu diesem Iwede, dem physiognomischen Leser überlasse, schließe ich, um Borwort

#### VIII

und Biographie nicht zu fehr auszubehnen, und ben Raum biefer Bogen (bie an Bahl und Preis nicht zu sehr erhöht werben burfen) lieber für Meyern's eigene Auffage zu ersparen.

Moge sie ber Leser mit ber Pietat aufnehmen, mit welcher ich fie gebe!

Wien. Januar 1842.

# Inhalt.

|                 |                                              |              |          |       |       |            | Seite |  |
|-----------------|----------------------------------------------|--------------|----------|-------|-------|------------|-------|--|
| Vorwort         | •                                            |              |          |       |       |            | Ш     |  |
| 2B. Fr. Meyer   | rn (Bi                                       | paravhie)    | )        |       |       |            | XI    |  |
| Briefe .        | .`                                           |              |          |       | -     |            | XLI   |  |
| Neber Biogra    | bhien. (                                     | Auf Anl      | afi eine | r ibm | porge | lea:       |       |  |
| ten Biogra      | aphie)                                       | ,            |          |       |       |            | LXXI  |  |
| Stammfolge 1    | ber Miff                                     | enschafte    | n        | •     |       | •          | 4     |  |
| Ginleitung      |                                              |              |          | •     |       |            | 1     |  |
| Stammtafe       | 1                                            |              | •        |       |       | •          | 13    |  |
| Naturwissen     |                                              |              | •        | •     |       |            | 20    |  |
| Der Menfc       | )                                            |              | ·        |       |       | •          | 80    |  |
| Geschichten     | iffenscha                                    | ıften .      |          | •     | •     | •          | 39    |  |
| I. Der Menfch u | nd bie 9                                     | Dinge        |          |       | •     | •          | 72    |  |
| 1. Dinge. Sa    | ichen (1                                     | 39)          |          | •     | •     | •          |       |  |
| Rücklick (      | 40)                                          |              | •        | •     | •     | •          | 111   |  |
|                 |                                              | ·<br>mmtanfi | 4.tan.)  | ch A  | 4 K)  | •          | 111   |  |
| A Orecatua      | 2. Berhältniffe (Gefammtanfichten) (41 — 45) |              |          |       |       |            |       |  |
| A. Absolut      | , relatit                                    |              | •        | •     | •     | •          | 124   |  |
| B. Activ, p     | paffiv                                       | •            |          | •     |       | •          | 128   |  |
| C. Negativ      | , pofiti                                     | υ.           |          |       |       |            | 132   |  |
| D. Quantit      | ăt, Du                                       | alität       |          |       |       |            | 136   |  |
| 3. Leben (46 -  |                                              |              |          |       |       |            | 192   |  |
| 4. Stellung be  |                                              | dien mr      | Water    | (48   | 55    | ٠ <u>-</u> | 194   |  |

. • •

## B. F. Meyern.

Le regard attaché a une etoile, qui seul dirigeait sa course... Ne devous nous pas ainsi regarder, nou à nos pieds, non autour de nous, mais plus haut? Salvandr.

Gin Charakter, wie ber Menern's, ift nicht burch bie Ereigniffe, die ihn umgeben, wichtig, fondern burch fich felbft. Menern's Befinnung ift feine wahre Befdichte, Denern's Schriften find fein Leben. Es mare am meiften in feinem Beifte, biefes Buch burch fich felbft wirten ju laffen, und nichts Biographisches vorauszuschicken, wie er ja felbft vor fein erftes, berühmt geworbenes Buch nicht einmal feinen Namen feste. Ueber bas Migliche biographischer Schilderungen berer, bie man nicht auf's Benaueste gekannt bat (und felbst ber Freunde!) kann man fich nicht erschörfender ausfprechen, als Den ern felbit in bem vortrefflichen Briefe gethan bat, ben wir an ben Schluß feiner übrigen Briefe festen. Alle biefe Betrachtungen bictiren mir Beift und Korm der folgenden Zeilen. Denn wie es die mahrste Liebe ift, fich nichts anzuschmeicheln und aufzubringen, fonbern fich zu nehmen und zu geben, wie man ift, so ift es die schönfte Dietat, im Geifte beffen ju fprechen, ben man vertritt, und die Zwede und Kormen feines Lebens zu ehren, wie man ben letten Willen ber Sterbenden ehrt. Ich will alfo von De v= ern's leben nur bas Befentliche in großen Contouren umgeichnen, und mehr feine Briefe und Schriften, als mich, fprechen laffen. Die Quellen, aus benen ber Bifbegierige ein genaueres Detail icopfen fann, find folgende: Reuer Netrolog ber Deutschen. 7ter Jahrg. 1829. 1. Thl. Beitgenoffen. 1829. 2ter Bb. Iftes Sft. Barnhagen v. Enfe, Denkmurbigkeiten. Ifter Bb. G. 304. Theob. Dunbt, Dios-Euren. Ifter Thl. und Robiacus. Lem ald's Europa. Der Bergnugling, vom Berfaffer ber Briefe eines Berftorbenen, II. Bb. — Aber felbst aus biesen Quellen geben wir fur bie Lefer Denern's, welche fie nicht auffuchen, nur bas gactifche, Berläfliche und Uebereinstimmende, mas geeignet ift, um fich ein bestimmtes und mabres Bilb von bem Manne zu entwerfen, beffen bochfter Grundfat ja bie Babrheit gemefen ift. Die ermabnten Muffage find von verschiedenen, geiftreiden Berfaffern; folde tragen unbewußt mandes Gigene in ihre Darftellung frember Beifter; wie mir benn fo mander bort eingeflochtene Bug, aus innern und außern Grunden, gar nicht authentisch scheint. Diefes Fremde nun auszuscheiben, icheint mir - befonders jest, wo es Mode wird, Details über wichtige und unwichtige Personen zu baufen mehr Verdienst, als Meues hinzugufügen. Bas ich bes Lettern bier mittheile, ift theils Ergebnig ber in meinen Banben befindlichen authentischen Papiere, theils bochft verläßlicher, aber fparfam benütter, mundlicher Auskunft von Freunben bes Beschiedenen.

Bilhelm Friedrich von Meyern mar in oder bei Undbach in Franken, im Jahr 1762 geboren. Gein Bater mar dort Rentbeamter oder Gutsbesitzer (vielleicht Beides), seine Mutter eine geborne Berb ft. Ein an Leib und Geele mißgebildeter pedantischer Hofmeister vergällte ihm das Gluck

ber Rindheit. Um fo inniger mußte ber freundliche Contraft auf ibn wirten, ale er, jur bobern Erziehung, einem trefflichen Manne anvertraut murbe. Der Bruder bes burch fein Bert über Schmetterlinge berühmten Profeffors Esper in Erlangen führte, als Landgeiftlicher, ein ftilles, gemuthliches leben. Geine Ochwester leitete bie Birthichaft und beforgte liebevoll die Pflege des Knaben. Wie es bei Brudern Belehrter fo oft vortommt, bilettirte auch De per n's Ergieber in ber Maturtunde, und machte mit feinem Bogling öftere naturbiftorifche Musfluge in's benachbarte Richtelgebirge. Gin boppelter Gewinn erwuchs hieraus fur biefen. Gein erfter Unterricht war die Natur, und zwar unmittelbar burch bie friiden Eindrucke der Ginne, - die unftreitig gludlidfte Grundlage für alle menschliche Bilbung; auch hielt bas Stubium ber Naturwiffenschaften Dep er n's fpaterer philosophisch=ge= fdichtlicher Lieblingerichtung ein fegenreiches Bleichgewicht. Rugleich aber murbe bier mit feinem Ropfe fein Gemuth gebildet; in spaten Jahren noch dachte er gerührt dieser frubeften, und auch baburch entftand ein icones Gleichgemicht. als bittere Enttaufdungen bie Erkenntnig auf Roften bes Befühls zu reifen brobten. Ja, wer fich geubt bat, menichliche Eigenheiten ju beobachten und ju erklaren, wird es nicht unwahrscheinlich finden, daß bas icheinbar Sarte und Ueberftrenge in Meyern's Charakter eigentlich nur eine verhüllte und unterbrudte Beichheit mar, wodurch ber Ernft, weil er bas Bert ber Gelbftuberwindung ift, nur noch ein ruhrenderes Colorit erhalt. Gein Bater icheint andere Unfichten gehabt zu haben. Der Rnabe machte ihm zu wenig außerlich erfichtbare Fortidritte, und öftere Mahn- und Strafbriefe bruckten fein Miffallen aus. Menern fcrieb ben Eindrucken

berfelben feine fpatere Lauigkeit gegen alles Correspondiren gu. Es mochte fich mobl übrigens manches Traumerifche und Jugendlich-Poetifche in die realiftifchen Studien gemifcht baben; benn mir erfahren, baf bie "Infel Relfenburg" bamals fein Lieblingsbuch gemefen fei. Es möchte viel zu feinem Durft nach Reisen und Abentenern beigetragen baben, ber fich bann in eine praktische Bewegung verwandelte. In Altorf (wobl auch in Erlangen) ftubierte DR e ver n bie Rechte, und nebenbei mit eigener Jutention Mathematit, Sprachen, Geographie, Beschichte. Die große Capacitat feines geiftigen Bermogens, wie fein eben ermabnter Sang, fpiegeln fich in biefen Stubien. Mancherlei Plane beschäftigten die hoffnungereiche, aber fcon ber wirklichen Belt zugewendete Fantaffe. Erft munichte er in englische Geedienfte gu treten, und fcheint in biefen Absichten England und Schottland burdreift ju baben; allein er fand als Muslander ju viele Schwierigkeiten, und bebielt nur, als Undenken an jene Reit, eine ftete Borliebe für bas leben jur Gee, bas Schiffs- und Matrofenmelen bei; die fich übrigens auch an fich, aus feiner Denkart er--Klaren lagt. Denn Men ern bielt nichts für fo achtungemurbig, als bie Bethatigung mannlicher Kraft und Beiftebaegenwart im enticheibenben Momente, - bas, mas ben Menichen nicht in bem, mas er bat ober weiß, fondern in bem. was er ift, bewährt; und man kann mohl fagen, bag es. in unfern jegigen Berhaltniffen, nicht leicht einen Buftanb gibt, in welchem fich ber Werth ber Perfonlichkeit auf eine fo entschiedene Beife zeigen tann, als ber bes Geebienftes. Dann nahrte Depern wieder ben Plan, fich jenfeits bes atlantischen Oceans eine neue, fleine Welt ju grunden und ju bilden; doch alle biefe Traume fcmanden, und - machten

nicht, wie bei fo vielen Obnen unferer thatenlofen Beit, einem blafirten Mäßiggange, ober - mas basselbe ift - einer nichtslagenben Odriftftellerei, fonbern einer eingreifenden Thatigkeit Plat. Der große Revolutionskrieg brach aus, mb De en ern, trat bei ber öfterreichifden Artillerie in Dienfte. Bier feste er, in bienftfreien Stunden, mit raftlofem Gleiße feine Studien fort, und bier mar es, me er jenes Bert concipirte, welches, aus bem Bergen jener Beit entsprungen, auch bas Berg jener Beit getroffen bat. Die erfte Unflage von »Dna-Ma-Gore" erschien in Wien in ben Jahren 1787 bis 1791, die zweite eben bafelbftim Jahr 1800; beibe ohne Namen bes Berfaffers, bem es um Birtung, nicht um Rubm zu thun mar. Erftere mard in vollem Dage erreicht, und ein nordbeutscher Belehrter ftellte bie Bibel, Somer und "Dya-Ma-Gore" an bie Gpige aller Bucher. Go viel ift gewiß, bag Gefühle und Erkenntniffe, die jest bas jungere Gefchlecht gleichsam mit ber Muttermild einzusaugen glaubt, aus Quellen entsprangen, welche theils Dunkel bedt, theils meniaftens bie nicht immer bankbare Nachwelt manchmal zu nennen vergift. Unter folde Quellen geboren bie Odriften Leffing's, Berber's und - "Dya-Na-Gore." Doch bie Zeit hat über diefes Werk gerichtet, und ich babe bier nur Thatfachen mitzutheilen. Dur Gine fei einzuschalten erlaubt. Die Bemerkung des Berfaffers des in unferm Borworte ermahnten Artifels (Zeitg. f. b. el. Belt), bag in manchen Studen bie altere Bearbeitung vor ber fpatern ben Borgug verbiene, ift febr begrundet. Bene bat bie Urfprunglichkeit und ben Rlug einer erften Conception; als fich bann Menern immer enger in bas Onftem feines Denkens einwebte, und bas poetifche Element immer mehr verließ, ja faft geringschatte,

ward die Ueberarbeitung knapper, scharfer, resultat-artiger — aber auch kalter. Bur ersten Lecture ist die erste Auflage anzurathen; wer sie aber schon gelesen, oder in Meyern's Gedankengang sonst schon eingeführt ist, wird die lette vorziehen. Siezu kommt, daß, wie wir spater ersuhren, die Gestalt (wenn man eine fast formlose Erscheinungsweise so nennen darf) des Werkes eigentlich Meyern gar nicht angehörte. Ein Freund hatte es aus einzelnen, von Meyern angeschriebenen Blattern und Papierschnitzeln zusammengestellt. Sieraus erklärt sich so manches Eigene, Ungleiche des Buches; hieraus das noch Schrossere der spätern Ueberarbeitung.

Go viel von ber Beschichte eines benkwurdigen Buches. Men ern's lang gehegte Reifeplane fanden endlich auch ihre Verwirklichung. Zwei junge Manner, die er durch eble Begeisterung fich gewann (eine Birtung, die er, wie man aus allen brieflichen und perfonlichen Rachrichten über ibn entnimmt, burch Rraft ber Befinnung und Perfonlichkeit febr oft und in bobem Grade ausübte), foloffen fich ibm gu einer Reife in die claffifchen Begenden bes Alterthums an. Er quittirte als Lieutenant, und es ging juvorderft nach Italien. Bier galt es vor allem ben Denkmalen ber antiken Runft, die in feinem fur Mues Große empfanglichen Ginne eine murbige Statte fanden. Biele glauben, bag Runftfinn und Barme fur die Intereffen bes Staatslebens fich nicht aut zusammen vertragen. Gie mogen biefe feltfame Deinung wohl aus Soethe's Runftstudien mabrend ber bewegteften Rriegsepoche, worüber noch Manches ju fagen mare, abstrabirt baben. Un Den er n's Beisviele tonnen fie diefelbe berichtigen, wenn ihnen die Griechen nicht Beispiels genug find. Er verachtete ben Lurus, aber er mar ein enthusiaftischer Berehrer und Kenner ber Runft bes Alterthums, wovon fic auch in diefen Banden Beweise berausstellen werden. Er liebte bas Schone, wie er bas Babre suchte und bas Bute wollte, - indem er alle brei Manifestationen des Ginen Gottlichen auf ihre vollendete Ausbildung in feinem idealen Staate bezog. Es finden fich mancherlei Zeichnungen nach griechifchen Canbichaften, meift eines wild-erhabenen Charakters, Architekturen mit Angabe ber Maße, Arabesten u. bgl., die alle, ohne eigentlich artiftifchen Werth, eine geubte Sand zeigen, in feinen Papieren. Doch vergaß er feines rauberen Berufes nicht. Schlachtfelber murben befucht, Bolterguftanbe beobachtet, Ratur und Menfchen ftubirt. Gieben Monate blieb er in Sicilien; bann ging es über Griechen= land nach Konftantinopel und Kleinasien, an beffen Ruften er langer verweilte. Ungarn und Polen wurden gleichfalls durchreift. Geine nachfolgenden Briefe theilen bieruber manche Ergebniffe mit. In Ronftantinopel fceint er fich gefallen zu baben; er brachte langere Reit bort zu, und fein Urtheil über den Orient wich febr von bem alltäglichen ab, und bewährte seine Rabigkeit, auf bas Innere und Wefentliche auch fehr frembartiger Buftanbe einzugeben, gegen welche er, feinen Lieblingeideen nach, ein ungunftiges Borurtheil begen mußte. 3d weiß nicht, mann es mar, daß ber gurft Apfilanti burch ibn feine Eleine Rriegsmacht, Die größtentheils erft geschaffen werden sollte, gegen den Pasman Oglu führen laffen wollte. Es traten aber wieder friedliche Berbaltniffe ein. In Rom und Sicilien gewährte ihm die öfterreichische Gefandtichaft Schut und Bortheile. Er faßte ben Bedanken, eine gabireiche Rolonie emfiger beutscher Landleute nach Sicilien zu führen, um bort ber Uebervolkerung.

### XVIII

hier bem Mangel an Arbeitenben abzubelfen. Aber ber Bebanke konnte nicht verwirklicht werden. In Berona lernte er im Borfteber bes Defthospitals einen Dann tennen, ber ihm Ehrfurcht einflößte. Diefer achtzigiabrige Greis, fcon, Eraftia und mild, war als junger Raufmann in Omprna von ber Deft ergriffen worben, und hatte gelobt, wenn er genefe, fein ganges übriges Leben ber Pflege von Peftfranfen ju mibmen. Er genas, und war, erft als Barter, bann, vierzig Jahre lang, als Borfteber, im Sofvitale ber Veftfranten. Ein vielfeitig gebilbeter Dann, lebte er bier gang biefem Belübbe, oft Monate lang von allem Umgang, außer mit Pefteranten, getreunt, fo bag er mit Andern nur vom Balcon berat bas Rothigfte fprach. »Bie Elein fühlte ich mich gegen biefen Dann!" fagte Denern - und war es nicht, indem er es fagte. Babrent bes frangoftfchen Krieges hatte er einen Entwurf jur Landesbewaffnung ausgearbeitet, und verfonlich bem Raifer überreicht. Er murbe in einer verhangnifivollen Epoche ju Rathe gezogen und mit einigen Modificationen in's Leben geführt. De en ern trat nun wieder als Sauptmann in die Dienfte ber öfterreichifchen Urtillerie, und war vom Jahr 1809 bis 1812 bei Organifirung und Leitung der Landwehr und des Landsturms thatig. Es war bie gludlichfte Beit feines Lebens. »3ch babe" - fagte er mit Ironie im hoben Alter - »nur eilf Monate gelebr!" Das Jahr barauf ward er jum Generalftab verfest, und balf am Rhein bas Volt bewaffnen. Er war vielleicht nicht gang gerecht gegen bas Schickfal; benn, fo weit es bie Buftanbe unferes Beitalters erlauben, bat es ibm bod Raum fur jebe feiner Thatigkeiterichtungen bereitet. Go war es eine fcone gugung, baß er, als Rrieger und Runstfreund jugleich, ein Geschäft

bes Krieges und Rriebens vollenben balf, als er im Rabre 1815, an Canova's Geite, die Rudlieferung ber italieniiden Runftwerke aus Paris in ihre alten Seimatflatten beforgte. Es war nicht fein Rame, es war bie That, mas er in Anschlag brachte; und so wurden ibm die wichtigsten, gumal militarifden Ungelegenheiten übertragen; Bieles gefcah und ber Urheber ward nicht genannt. In Bien wirkte er, an ber Geite bes geiftvollen Generals Grafen von Rabesto, für militarifde Bilbung und Gefengebung. Er gab vor ber Schlacht bei Bagram eine Zeichnung ein, wie, vermittelft einiger Balten, jeder Dongutabn jum Ranonierboot umgewandelt werden tonnte; eine Ginrichtung, Die er vom englichen Geewesen ber kannte und mit einigen alten Schiffern völlig in's Wert ju fegen icon verabrebet batte. Er gab eine Urt von Telegraphen far Die Linie unserer Armee an; und mar fo in jenen beifen Tagen mit Rath und That überall bei ber Sand. Sein letter Aufenthalt im Auslande war mit bem öfterreichischen Gefanbten Grafen Raunis in Granien. und fo hatte er nun Europa in jeber Richtung gefeben, burchforfct. Im Rabre 1820 fab man ibn mieber in ber Umgebung bes Rurften Od margen berg, ber ibn febr bochfcatte. Es begleitete ben rubmbebecten Relbberrn nach Leinzig, blieb bei ihm bis zu beffen Tobe, und führte die Leiche nach Prag. Er foll bann feinen Abichieb mit einer magigen Penfion erhalten baben. Bugleich fallirte in Bien ein Saus, bei bem er fein Meines Bermogen niebergelegt hatte. De e nern wurde nun bem fleinlichften aller Berbangniffe, im Greifenalter um Befis ringen zu muffen, verfallen fein, - ba ftand bie Ichtung, die ibm fein Leben erworben, für ibn ein. Generdi & a ngenau, Prafibent ber Militarcommiffion bei ber Bunbesverfammlung in Frankfurt, tannte und ehrte ben charaktervollen Sonderling, bewirkte feine Unftellung bei diefer Commiffion, - und De per n's lebensreft mar geborgen. Er weihte ibn ber Freundschaft und stillen Beschäftigungen mit ben mannigfachen Stoffen, die fein reiches Leben in einer fo langen Reibe von Jahren gesammelt batte. Ungeschwacht bemabrte er fein mertwurdiges Bedachtniß, feine fcarfe Dent-Eraft, fein gläubiges Bollen. Go mirkte er bis an's Ende, wenn nicht mehr burch Thaten, noch immer burch fein Wefen. Im Mai des Jahres 1829 melbeten die Zeitungen, am 13. desfelben Monats fei zu Frankfurt am Main ber öfterreichische Sauptmann Menern, Berfaffer von Dya = Ma = Gore, im achtundsechzigsten Lebensjahre gestorben. Gein Sob mar leicht, fein Beift blieb bell und bewußt bis an's Ende. Geine Leiche ift nach Maing gebracht, und bort von feinen Baffenbrubern gur Erbe bestattet worben. Go weit reichen unfere Nachrichten. Es ift binlanglich, um feine Ochriften ju erklaren und aus ihnen erklart zu werden.

Sprechender als Begebenheiten, die doch nicht von uns abhängen, und welche die Ferne von Zeit und Naum nur zu oft auf's trüglichste verschiebt, schließt uns den Kern bedeutender Menschen — ihre Personlichkeit auf, von der man nicht glaube, daß sie blos Schale sei. Alle, die ihn kannten, stimmen darin überein, daß Meyern's Erscheinung auf eine ganz eigenthümliche Beise imponirte. Eine, selbst im hohen Alter noch gerade, militärische, fast heroische, Haltung, zurückgeworfener Kopf, freie, ernste Stirne, scharfer, sinnender Blick, sorgloser, aber nicht, wie hie und da übertrieben wurde, cynischer Anzug, ein Gespräch voll Leben, Geist und Feuer, das stets in das innere Wesen der Gegenstände

griff, und fich in originellen Benbungen gefiel, bem ber erworbene Ochat bes Biffens immer gleich ju Gebote ftand, ein milbes und boch treffendes Urtheil, ein ichlichtes, bie außerlichen Dinge mit freundlicher Nachläffigkeit abfertigenbes Betragen, - alles bies, verglichen mit ben gugen feiner Befdichte, und ben feinen, fichern, eigenthumlichen und immer gleichen feiner Sanbidrift, ergangt vollig und ubereinstimmend bas Bilb, bas man fich aus bem folgerichtigen Beifte und ber tubnen und Enappen Darftellung feiner Berte ju erichaffen geneigt ift. Much Cecture und Muszuge daratterifiren den ftrebenden Menfchen, in welchem Alles gur Bilbung feines eigenften Befens Ernstalliffrt. Menern las mit ber Feber in ber Sand. Es finden fich Auszuge aus bem merkwurdigen Buche Maximum s. Archimetria (bas auch ben vermandten Berber-f.beffen Nachl. hift. Ochrft. G. 420lebhaft ansprach und ben Prof. Eborild jum Berfaffer batte), - Undeutungen und Randgloffen aus und ju: Klinger's Bebanten über Belt und Literatur, Arndt's und Rraufe's Schriften, Bumboldt's, Franklin's, Turner's Reifen, Sismonbi's, Smith's, San's, Malthu's, Buchanan's, ftaatswirthichaftlichen Werten. Frangofische und enalifche Mutoren, Prachtwerfe über Runft, fcheint er fehr geliebt gu haben. Dagegen beuten Stigen ber Chronologie, ber Rirchengeschichte und ber Geschichte bes Feubalismus, englische Dotigen über ben Bau ber Kamine, ein Firnifrecept, Giniges über Arnftallformen, über Forfdung ber feltischen Sprache und über Forftverwaltung, auf die praktifche Bielfeitigkeit feiner Beschäftigungen und feines Untheils. Che ich bas Refultat aller diefer Details ausspreche, fei es mir erlaubt, auszugeweise noch zwei Schilberungen von frember, aber

juverläffiger Sand aufzunehmen, die febr gut jufammenftimmen , - vorber aber noch eine Bemertung einzuschalten. Es ift ein kleinlicher Irrthum, wenn Biographen meift glauben, fie mußten, um fur unparteifich und einfichtig ju gelten, von ihrem Belben immer auch bie fogenannte Schattenseite bezeichnen. Einseitig find mir Mue - weil mir Inbividuen find; und mer fabig ift, ein Individuelles rein aufgufaffen - wozu nur die Liebe fabig macht - ber begreift, baß es hier verneinen mußte, um bort bejaben, um ichaffen ju konnen; bag gemiffe - foll man es Mangel nennen ? ju gemiffen Borgagen unentbehrlich find. Dag ich immerbin mit Jemanden nicht übereinftimmen! wenn er nur mit fich felbft übereinstimmt, mit feinem toblichen 3mede übereinstimmt, fo kann er meiner Achtung gewiß fein. Goll ein großer General fic vorzüglich burch Friedensliebe auszeich-. nen ? ein Priefter ober Argt burch Bravour? Sier find wir bei Menern, Gein mehr rhapfobifdes als foulgerechtes (obwohl organisch verbundenes) Denken, welches gleichsam bei jedem Gegenstande von vorne anfing, und ihn sofort auf bie Ibee, melder Depern fein Leben weibte, bezog; fein eben fo naives Produciren, wodurch weber ein poetisches, noch ein wiffenschaftliches Banges, fondern immer nur Etwas zwischen Beiben zu Stande fam; feine, vielleicht zu weit getriebene Berachtung bes Lurus und ber feinern Ginnlichfeit, die, fo wie die Mode, Producte einer halben und Refforts zu einer völligen Cultur find; fein gewiß zu weit getriebener Enthusiasmus für ben Rrieg, als ein negativ Butes; feine, manchmal fast komische, sich unnöthig erhipenbe, Polemit gegen das Beibliche, - alle diefe Knoten tonnen aus dem Gangen feines Wefens und feiner Beit volltommen gelöft werben.

Die erfte ber ermabnten Schilderungen rührt von bem Mittheiler ber unten folgenden Briefe aus Ungarn ber. Er Ternte Mevern im 3. 1803 in Bien fennen. "Stets"fagt er - "mit gelaffenem Blide über bie gewöhnlichen Borfalle des Lebens bingleitend, fich felbft in feltener Unfpruchsloffafeit ber Ceste, übertam Den ern ein fconer, mannlicher Eifer, wenn es feinem Bolte galt. Mit breiter, offner Bruft, bie er auch an ben englischen Matrofen, benen er überhaupt gewogen war, vorzüglich lobte, fant er ba, ein mittlerer Wierziger, wie ber tubufte Jungling. Dit burchbringenbem Scharfblick fur politische und militarifche Conjuncturen begabt, ber fo manchen folimmen Ausgang berannaben fab. und ibn nicht abwenden tonnte, batte feine Stellung in ber menfdlichen Gefellchaft Etwas vom Befdice ber Raffanbra. In feinen Bedürfniffen bochft befdrankt, begnugte er fich meift mit Ginem Bericht, am liebsten von Reis, und einem Trunk Baffer. Es mar bei folden Gigenheiten begreiflich. baß, als er, nach langem Widerftreben, mit bem Gobne bes berühmten Urgtes Stoll, eine Reife unternahm, beibe nicht langer ale bis Salgburg bei einander aushielten."-Die zweite Schilberung rubrt aus fpaterer Beit (im Jahr 1811) von einem Officier ber, ber fie bem oft besprochenen Gra= fen v. Och labernborf fanbte. Diefer Lettere und Depern Iernten fich nachber in Paris tennen, ohne fich besonders anaugieben. »3d machte" - fdrieb ber Officier - »Men er n's Bekanntschaft vorigen Winter in Prag; und es traf fic, bag er einige Monate lang mit mir basselbe Rimmer bewohnte. Bon feinen frubern Berbaltniffen babe ich nur me-

#### XXIV

nig, burch ibn felbst beinabe nichts erfahren, weil feine Perfonlichkeit überall binter bie Gachen jurudtrat. Dazu ftimmte auch fein außeres Leben, bas, nach Gelbstwahl, in jeber Urt enthaltsam, ftrena und bart ut; er bedarf menia Ochlafes, geringer Roft; feine Rleidung zeigt, daß er ihrer zu feinem Ocheine braucht. Befchwerben, Arbeiten und Gefahren icheut er nicht und ift vertraut bamit. Durch ibn batte ich auch nie etwas von feinem Buche "Dna-Da-Gore" erfabren; er betrachtete fich bavon wie abgeloft, und murbe verbrieflich, wenn die Rebe barauf tam. Geine ftrenge Recht-Schaffenheit, seine thatige Menschenfreundlichkeit, feine Renntniffe und Talente, fein Ochweigen, wo Reben unnut gemefen mare, feine Unspruchlosigkeit gerade in den Dingen, woburch Menschen gewöhnlich am meiften beleidigt werden, haben ibn feit langer Beit ben Großen angenehm gemacht. 36 kann nicht fagen, mit welcher innern Freude ich ihm guborte, wenn er Abende mir von feinen weiten Reifen ergabite! Die Kriegskuust versteht er in allen ihren Zweigen. Was ben Staat angeht, Gefellicaft, Landwirthicaft, Sanbel, Rinangen, Mues bat er mit tiefem Ginne burchbacht. Meift in fatholifder Umgebung, ift er ftrenger Protestant. Beide Tugend gehört baju, um in einem Leben, bas in vergeblidem Wiffen und Bemüben fich binfdleppt, boch wieder thatig und freudig einzugreifen, fo oft nur ber geringfte Reim bes Beffern fich leife reat! Bas mir feben, find gerettete Trummer; von ihnen haben wir auf bas mogliche Gange gu foliegen. Die Gefdicte raufdt vorüber im Sturme, und bie Nachwelt erfahrt nicht, welches Licht im Berborgenen biefe Beit burchleuchtete." - Wir hoffen, daß unfer Baterland diefe Rlage nicht verdienen wird, und legen ihm bas

Ungedenken an einen feiner beften Gohne in biefen Blattern an's Berg.

Bier icheint ber Ort, auch noch ber unausgeführten Entwurfe ju gebenten, die fein Nachlag und aufbewahrt bat. Bas die Correspondenz betrifft, so bestätigt fich aus ihr ber ermabnte Berkehr mit bochgestellten und einflugreichen Derfonen. Die Briefe an ibn bieten aber für die Deffentlichkeit fein nupliches Intereffe. Man ift überhaupt in neuefter Beit in Mittheilung folder Documente offenbar ju weit gegangen; es entfteht ber Berbacht, daß man mehr ber Meugierbe, als dem Verftandniffe, bienen wolle, - und wir wollen biefen Berbacht nicht auf uns laben. Bon Schriftftellern, Die an Mener nichrieben, ift ber einzige Matthiffon zu nennen. Much fein Brief ift verfonlich; er bandelt von einer filbernen Schnalle, die Depern im Gafthofe verlor. Mun ju Meyern's Entwurfen. Der ausgeführtefte, welcher im Bufammenhange mit den großen faatsokonomifden Arbeiten aufzufaffen mare, ift überichrieben : » Oumme meiner Unfichten über die mehrfach zusammenwirkenden Ursachen des Creditverfalls." Er ift aphoristifc, febr tiefgebend, und entwickelt ben Begriff "Geld", die Folgen ber ichmankenden Gultigfeit dieses Mittels, die Grundlagen bes Credits, die Wege ihm aufzuhelfen, furg, ein in fich geschloffenes Brouillon gu einem Creditspfteme fefter Gelbstftandigkeit. Die Frage: "ob denn Papier nicht - außer allem Bergleich mit Metallgeld, wodurch es von Abwerth ju Abwerth fank, - burch fich felbft, im Bereine mit andern Berthen, ju einer Gemahrleiftung feiner felbft gelangen fonne?" bilbet ben Musgangepunkt ju betaillirt burchgeführten Borfclagen, mobei freilich zulest auch ein moralischer Factor mit in ben Calcul

gezogen werden muß. Diefer Auffat war, wie es icheint, vom Verfaffer felbst für den Druck bestimmt; denn auf einer Art von Umschlag finden fich, von Meyern's Sand, die Borte:

»Diese Uphorismen find entstanden lange, ehe man deren wirkliche Erfüllung hoffen konnte.

»Als einzelne Bruchftude eines größern Ganzen wage ich sie jest nur in so weit vorzulegen, als sie erweisen, daß die-felben Ibeen schon von Mehrern besprochen und erwogen worden sind, und in wie ferne ber, welcher so denkt, vielleicht noch nüglich werden kann, gegen manche zu erwartende Irrung der öffentlichen Meinung oder der einzelnen Ubsicht, welche der Aussährung eines so wohlthätigen Planes noch entgegenwirken dürften.

»Jebes Staatsunternehmen, vorzüglich in Gelbsachen, gründet sich außer der Redlickeit und dem Scharfblick der Regierung, auch noch zuvörderft ... auf die Fähigkeit der Nation dieses Innere der Regierung anzuerkennen ... und den redlichen und verständigen Sinn Aller, sich selbst unter einander zu vertrauen und der wahren Fortdauer des Ganzen einen Nang über jeden einzelnen Wortheil einzugestehen.

» Nur wo alle diese Dinge vereinigt find, kann eine mahre und große Birksamkeit entsteben.

"Es wird baher eine fortgesete, stufenweise Sinwirkung auf ben Beist ber Nation nie unnut fein bei ben vielfachen Stufen von Erkenntniffahigkeit und vereinzelnden Ansichten, welche sich in ihr mit jeder bffentlichen Anstalt durchkeugen. Bei dem Rampfe einer Festhaltung der alten Nominalpreise gegen den neuen Realwerth; weil vor Allem und schwer zu vermeiden ist, daß wir nicht ploglich aus dem wohlfeilsten Lande zum theuersten werden.

»Enblich damit fo manche Northeile, welche aus bem Abwerth ber Papiere fich entwickeln, nicht verloren geben."

Daß hier nicht ber Ort ift, biefen Entwurf in seiner gangen Ausbehnung mitzutheilen, brauchen wir wohl kaum zu erwähnen. — Ein zweiter Entwurf war ber zu einer "Geschichte bes Jahres 1797." Zu biesem, beffen Nichtausführung ober Verlust wohl am meisten zu bedauern ist, findet sich ein Vorbericht, mit ber Aufschrift: "Gesichtspunkt der Bearbeitung." Dieses Vorwortscheint mir zu anziehend, um es unsern Lesern vorzuenthalten. Sier ist es.

"Uctenstücke waren meine Quellen\*). Sicherstellung ber Thatsachen war mein erster Zweck.

»Den Beift, aus welchem, was gefcah, gefchehen mußte, wunfcte ich burchicheinen ju laffen.

"Actenstüde find Werke der Nothwendigkeit; sie tragen die Beschränkung, unter welchen die Form der Geschäfte, die Erfordernisse des Tages sie veranlassen. Sie sind Ausflüsse der Individualität, welche in ihnen nach ihren Absichten sich ausspricht... Verständigungen, Rechtfertigungen 2c. entstanden wie der Augenblick für den Augenblick sie fordert. Aber eben dadurch sind sie auch keine, auf reinhistorisches Erforderniß, auf einer entfernten Zeit historische Fragen—in ihrer Entstehung berechneten Stücke.

"Starr und abgeriffen fteben fie meift. Gie verknupfen fich selten; fie erklaren fich felten; fie laffen fich aufnehmen in ein Ganzes; aber fie fuhren auf keines; fie find mehr an fich: aber darum fuhren fie nicht auf Wahrheit ber Verket-

<sup>\*)</sup> Denn auch bie gebruckten Berte ber Beit tann ich fur nichts Anberes nehmen.

#### XXVIII

tung, noch jum Innersten ber Ergebniffe. Gie forbern eine fritische Erwägung. Aber eine solche Erwägung forbert ben Standpunkt entscheibender Uebersicht: ober sie kann nur die Lücken, welche sie bemerkt, andeuten, und sich selbst bescheiben, daß sie Stuckwerk liefere.

"Sind es vollends nur die Gesellschafts-Acten des einen Theiles, so zeigen sie meistens nur zufällig die zweite, wichtige Salfte des historischen Stoffes ... die Schritte und Beschaffenheit des Feindes, des Landes, der allgemeinen Lage der Dinge.

»Darum mahlte ich ben Weg, welcher Eunftige Aufklarungen am leichteften in fich aufnimmt ... um »Jeden, so viel möglich, durch sich felbst sprechen zu laffen", auch darum,

- a) »weil dabei, am angemeffensten, viele kleine Momente sich erhalten, welche in eine Erzählung kaum zu fassen sind; welche kaum hervortreten; welche unmerklich, ohne daß man ihre einzelne Wirkung bestimmen kann, und doch so mächtig in die Kerne wirken.
- b) »Beil, indem Jeder felbst spricht, seine eigenthumliche Sehart, sein Charakter, die Eindrucke seiner Lage auf ihn ... Dinge, welche in der Birklichkeit so viel entscheiden — anschaulicher als in der Erzählung bestehen.
- c) »Beil bas Gute ober bas Sinderliche ber Geschäfts-führung, bie Form ber Verhaltniffe, dabei am sprechendsten aufbewahrt wird.
- d) »Endlich, weil die, auf diesem Wege um so sichtbarere Lückenhaftigkeit ber Acten ein Unlag werden kann ... nachzudenken über eine verbefferte Grundlage der Quellen für künftige Feldzüge; in welchen mit bestimmter Rücksicht auf

Gefdichte und Belehrung, aus unmittelbarer Unficht und frifchem Gebachtniffe,

Ereigniffe nach ihrem Bufammenhang und innern Untrieben, Begenben nach gegenwärtiger Unschauung,

jebe Sache, wie fie übereinkommend ober verfehlend, zu rechtem ober unrechtem Zeitpunkt geschah, und was von ferneher darauf einwirkte — von sorgfältiger Sand verzeichenet wurden.

»Es fordert aber eine folde Verzeichnung noch keine bisftorische Runft, sondern nur historische Methodik und historischen Sinn, einen stets herrschenden Sinblid auf das entscheizdend Sistorische vorzüglich des militarischen und des materielsen Stoffes der Geschichte, nämlich des Ortes und der Ortszbeschaffenheit, Lage und Gegenstände, welche den Bewegungen zus oder entgegenstanden.

"Der Witterung und der Wege;

"Der Zeit und ber Zeitbetails; weil auch Stunden fur Die Beurtheilung eines Worganges entscheidend werden Bonnen.

»Der Beschaffenheit ber Truppen, eigne und feindliche Truppenzahl und stetiges Ganzes ihrer Vertheilungen, ihrer Verftärkungen; nach ben Verhältniffen bes Lanbes und ber Unternehmungen; ber Verpflegung und innern Erhaltungs-Unstalten beiber Theile;

"Der aus frühern Vorfallen herabströmenden Unlaffe ber jegigen;

"So wie ber in ben Unsichten, Meinungen, Theoremen zc. ber Unführer und ihrer Rathgeber vorbereiteten ober auf bie bergebrachten organischen Verfaffungen, Einrichtungen, Fertigkeiten und Bildungsweisen ber beiden Heere gegrundeten Form und Unwendung der Unternehmungen.

"Genaue und forgfältig gesicherte, militarisch wiffenschaftlich erhobene Ungaben der eigenen, wie der feindlichen Stellungen und Bewegungen als; wiffenschaftlich erhellenden Gegensas, um Glück und Unglück, Weisheit oder Nichtweisheit der eigenen und feindlichen Unternehmungen ermeffen zu können.

"Es ift aber nur bie achte Bahrheit belehrend, b. h. die richtige Entwicklung jeber Sache nach den Elementen ihres Geschehens, und die feste Unabhangigkeit der Strenge auch gegen eigene Fehler.

»Für ben so wichtigen Theil ber feindlichen Bewegungen beschränkten fich meine Quellen auf

ben Moniteur.

Campagnes de Buonaparte.

Desjardins Campagnes des Français en Italie.

Campagnes des Gaulois en Italie.

Vies des Generaux.

La Trille Considerations.

Poffelt's Unnalen und Tafchenbuch.

Politische Journale.

»Alle enthalten beinahe nur »Borte zu jener Zeit hanbelnder Personen", etwas geordneter oder lockerer zusammengestellt. Auch die in den gedruckten Schriften vorfindlichen Berichte feindlicher Generale sehe ich bis jest nur als individuelle Actenstücke an, vou denen auch das Eingangs Gesagte gilt.
Geschichtlich vollständigen Stoff jener Zeiten gibt es noch von keiner Seite. Nur wenn einst Biele, was sie gesehen und beobachtet haben, mit freier Rube eröffnen — wenn sie sich gesordert dazu sehen durch die Berhältnisse — wenn die
Parteien und Ursachen der Berhüllungen wegfallen — wird
ein Ganzes möglich werden.

»Ich kann alle biese genannten Werke im Grunde nur für ein Werk erklären, da sie alle nur Abschriften ein und berselben Quelle... ber Berichte bes Moniteurs, enthalten. Einseitige Ausstüffe bes Zeitgeistes, das Treiben einer Nation, die nur sich betrachtete und nur sich selbst etheben wollte: die Stimme berer, die da glanzen oder Absichten erreichen, oder ihre Macht befestigen wollten, oder ihrer Anbeter, welche in frembem Schimmer ihren eigenen suchten, sind eine sehr trübe, schwache Quelle der Geschichte.

»Nirgends tritt richtige Bezeichnung ihrer Feinde, hiftorifche Tendenz ober wiffenschaftliche Ubsicht mit ein. Bas Io mini, als Lehrender, fagt — ift nur allgemein ober zu Bervorhebung eines Theoremes gesprochen, nicht geschichtliches Entwickeln.

»Roch find die Stoffe der Zeit nicht reif, nicht reich, nicht tren und nicht umfaffend für ihre Geschichte. Die kille Bahrbeit findet noch keinen Schuft. Die Berke der Benigen, welche für eine ernstere Belehrung der Rachwelt forgen, liegen verschlossen. Noch sprechen nur die Parteien, der Ton derer, welche Mies nach ihrem Gebrauche stämpeln, oder welche dienen und gewinnen wollen. Noch ist Alles viel zu sehr Stoff der Individualität und der Lebenden, nicht freigewordener, allgemeiner Stoff der Menschheit, entbunden von der Polarität vereinzelter Beziehung.

»Vor Allem aber hindern zwei Dinge, wie zu jeder Zeit, so vorzäglich in unferer, bas mabre, rubige, belehrende Bervortreten der Ergebniffe.

"Erftens find bie, welche bie Dinge hervorbringen, felten geeignet ober auf bem Standpunkte historischen Sinnes; noch ift ber Son ber Geschäfte bafür gestimmt. Jebes San-

#### XXXII

beln versenkt in die Gegenwart. Ihre Berichte sagen also nur mit wenigen Umriffen, was sie erreichten oder erreichen wollten, oder was für die, welche selbst im Gang der Geschäfte leben, hinreichend ift, ein Motiv ihres eigenen Mitwirkens vor Augen zu haben: nicht aber für Andere.

»Zweitens: die Macht und der Geist des Volkes, welches jest vom größten Einfluß ist: bessen Charakter nie und jest am wenigsten einem edlern historischen Sinne sich verwandt erzeigte, weil das Gluck den, der in glanzenderm Erfolge sich selbst nur schmeichelt, durch Trop und Hoffart von jedem Streben nach Wahrheit zurückzieht, die aber, welche unglücklich werden, ihren noch frischen Gram in Schweigen verhüllen. Nur wenn die ersten Eindrücke vorüber sind, wenn die Gegenwart in eine entferntere Zeit sich verwandelt, werden die, welche wahrhaft sich belehren wollen, oder welche das Unglück dazu zwingt, ernsthafter in den Ereignissen nach beren Ursachen forschen, oder die, welche frei beobachteten, den Zeitpunkt sinden, wo ihre Bemerkungen sich mittheilen lassen.

»Nach den Materialien, welche mir offen standen, fixire ich ben Standpunkt meiner Urbeit durch den Namen einer Chronik.

"Liegt auch auf biesem Namen eine Art Geringhaltung; so glaube ich boch, bag eine, mit historischem Streben geschriebene Chronik die brauchbarfte Form für die Erweckung historischer Ansicht sei; benn die Zeitfolge allein zieht schon von Ursache auf Wirkung — eine bestimmt ersichtliche Bahn.

»Die schlichte Darlegung der Thatsachen, wobei weder die Sitelkeit durch Stellung, Zeichnung und Farbe zu glanzen, noch die Beschäftigung eigner absichtlicher Wendungen, ober bie nach eignem Meinen geordneten Verhaltniffe ihr Spiel fuchen, verbreitet eine rubige, durchsichtige Belle über bas Bange, in welcher jeder Lefer sich wohl befindet.

»Auch die Schwächen, die Unarten des Verfaffers erscheinen in dieser einfachen Form weit warnender und klarer, ale unter blendenderm, kunfticherm Unftrich.

»Alfo habe ich ber Geftalt einer Chronit mich naher zu halten gesucht.

»Gehr militarisch belehrend konnte meine Ergablung nie werben. Es fehlen die Stoffe. Nur mas Unternehmungen begrundet und Erfolge entscheidet, macht, wenn es darzulegen ift, die Erzählung belehrend.

»Weniger entschied in diesem Feldzuge die militarische Kunst, als das Langversaumte, das matt Schleichende, das Wermorrene der Unstalten; ich habe überall den Blick darauf zu richten gesucht: wie viel bedeutender der administrative Organismus auf die Erfolge wirkte, als irgend etwas Underes. Der Feldzug ward mehr verloren durch die, welche die Armeen ausstellten und sammelten, als die, welche sie Armeen ausstellten und sammelten, als die, welche sanführten. Vieles entschied der Ton und die Stimmung der Gemüther. So umständlich auch die Actenstücke über den Tag bei Viroli sind: werkann sich darum das plösliche Nach-lassen aller Springsedern erklären!?

»Kriegerische Ereignisse aber werden nur vollständig ermeffen durch ben Vergleich der physischen und moralischen Kräfte, der Oertlichkeiten und der Beweglichkeit, der Umstände und der Gesinnungen, der militärischen Formen und des militärischen Wissens zc., welche bei den Theilen zu Gebote standen. Aber in dem Vergleiche des Geistes, mit weldem Regierungen und ihre Beerführer dieses Alles in frü-

### XXXIV

bern Anordnungen ber nationellen Silfsquellen vorzubereiten, für je gige Erforderniffe zu benußen wußten, in bem Wergleiche des Einfluffes, mit welchem Glud ober Unglud auf die Meinung, auf das Vertrauen, auf die innere technische oder geistige Haltung ber heere wirkte — liegt ber höhere, entscheidendere Stoff ber Geschichte.

»Keine Gegenwart kann verstanden werden ohne das Licht, welches die Bergangenheit auf sie wirft. Reine jegige Periode kann historisch betrachtet werden, ohne eine genaue Umfassung ber beherrschenden Zeit. Gleich jeder andern Geschichte beruht die Kriegsgeschichte — für jede tiefere Durchschauung, und also auch jede tiefere Darstellung — aus zwei Elementen:

a) Bergangenheit und b) Gegenwart.

a) » Vergangenheit nenne ich das, was eine Regierung seit Jahren zu sein wußte und ihr Volk werden ließ: bas, was also an Kraft der Gesinnungen, der Veranstaltungen, der Vorbereitungen und des Wiffens seit Jahrhunderten sich sammelte... die frühern Ursachen der jesigen Wirkungen, der alte angestammte Geist, der Keim und der Charakter eines Staates: Maximen und Musionen, welche die Meinung des Regenten von seinem Volke, des Volkes von seinem Regenten 2c. entscheiden.

"Jeber Krieg ift, seinem größten Theile nach, der Erfolg eines lange vorher bestandenen Zustandes, der Probetag der Wölker vor den Augen der Zeit: ein Weltgericht über die seit Jahren mit mehrerer oder minderer Weisheit gesammelten Elemente wahrbafter Kraft.

b) "G e gen wart nenneich... bie Summe aus ber Bergangenheit gesammelter Kräfte, bie Maffe seit Langem her bestehender Anstalten, bie Art ihrer Anwendung, welche

aus bem Geifte bes jesigen Geschlechtes ihre Bewegung, ihre Saltung, ihre Bahn jum wirklichen Gebrauch ber jesigen Erforderniffe empfängt, welche die Begebenheiten veranlast, bie aus bem Kampfe mit dem Geifte eines Gegners hervorgehen mußten.

Um zu noch mahrern Ergebniffen zu gelangen, muß bies alles endlich übertragen werben auf ben Charakter, auf bie Berhaltniffe bes Seerführers in dem breifachen Rampfe feines Amtes.

Gegen den Feind; gegen den Charafter der feindlichen Seere und Rubrer.

Gegen die Beschaffenheit ober bas Mangelhafte seiner eigenen Berkzeuge.

Segen ben Geift berer, welchen bie oberfte Macht über seine Unternehmungen, ober bie Vorbereitung seiner Werkzeuge, seiner Bedürfnisse zc. zusteht.

Etwas unmefbares aber bleibt immer ... bas Genie — bie Gewalt einer Begeisterung ... bas menschlich Unvorsehbare eines plöglichen Ereignisses.

Auf dieser steten Nebeneinanderstellung beider Staaten, beider Heere, beider Heerführer, und der Reize, welche alte Eigenschaften höher beleben oder neue entwickeln, beruht das wahrhaft Belehrende der Geschichte... d. h. die Erleuchtung der Ursachen des verschiebenen Erfolges beider Theile; die Erleuchtung der Kräfte, durch welche das Wiffen in seiner Wirkung bedingt, das Talent entbunden oder beschränkt wird: und was als Maxime der Verbefferung sich daraus ergibt. Denn zum Besser, d. h. h. zur Erkenntniß des Gesbrechenden — führen soll doch jede Geschichte.

Dhne biefen ihren geistigen Stoff gibt es meines Erach-

### IVXXX

sens feine burchgreifend umfaffende, alfo mabrhaft belebe rende Kriegsgeschichte. Darum find aber auch die meiften fo unbefriedigend, und tonnen es auch nicht anders fein, weil fie in fich felbft nur auf Erummern beruhen; weil die Bahrheit fo baufig verhullt und die vorüber fliegende Birklichfeit von fo Benigen richtig ergriffen, bem Geschichtschreiber ju umfaffender Richtigkeit aufbewahrt wird; weil im unendlichen Stoffe ber Reit bas Meifte in feinem Entfteben icon bem Muge fich entzieht; weil die Meiften aus Technik und Berechnungen allein erklaren wollen, was nur burch menschliche Stimmung möglich marb und ohne ben Beift ber Beiten und Regierungen fich nicht verfteben lagt. Go lange wir fur diefen Theil nicht reinere Stoffe und Quellen anzumenben baben, fo lange man fie nicht vorhereitet, fie verweigert oder nicht berbeifahrt: werben alle Rriegsgefdichten, auch noch fo miffenschaftlich gedacht, bennoch nur halb beiehrend, ein nie in fich felbft gefchloffenes Bange fein.

Da ich nur eine vollsommene Darftellung, nicht blos beffen, Bas — sondern Bie es geschah (b. h. das vollständige Ganze einer Periode von Ereignissen, nach dem vollen Umfange all ihrer erkennbaren, weit oder nahe zussammenwirkenden, innersten Ursachen entwickelt), für Geschichte halte: da ich dafür keine Stoffe fand, und mir kein, das Ganze bis in seine innersten Elemente verfolgendes Untheil beimesse: so habe ich meine Arbeit nur unter dem Gessichtspunkt einer Chronik vollbracht und stelle sie nur auf diese Linie." So weit Meyern's Norwort.

Bulett muß ich noch eines einzelnen, abgeriffenen Blattes ermähnen, welches ein, freilich gang kleines und ungeniegbares Bruchftuck einer Ergablung enthalt, die in der Epoche Ronrabin's von Hohenkaufen gehandelt zu haben scheint. Ich halte es für eigne Conception, weil der zu charakteristische, aus »Dya-Na-Gore» bekannte Styl in den Landschaftsschilderungen auffällt. Es wurde nur zum Belege dienen, daß Meyern doch auch den Umgang der Muse nicht ganz verschwor.

Go viel von Den er n's Geschichte, Charafter, Erfceinung, Entwurfen. Ueber feine Stellung jur Literatur, über feinen Werth als Schriftfteller weitlaufig ju verhandeln. fcheint mir überfluffig. 3d habe mich im Bormorte zu ber neuesten Auflage von »Dpa-Ra-Gore" (I. S. III. u. f.) darüs ber ausgesprochen, und will mich nicht wiederholen. Geine altere Ochrift ift bekannt; bas Naterland bat barüber geurtheilt. Die binlaffenen liegen vor; es wird fie beurtheilen. Ueberhaupt will Depern's Wort nicht als ein geschriebenes, sondern als ein gesprochenes aufgenommen und gerichtet fein. Und biefe Unficht von bem geiftigen Bertehr burch bie Preffe, in fo fern fich bas Bort um Denten und Banbeln bewegt, wird, wenn ich nicht irre, mit ber fortichreitenben Beit, fich immer flarer und allgemeiner berausstellen. Denn alles Schreiben, die bichterifche Production ausgenommen (und felbft biefe follte eigentlich gefungen, ergabit ober gespielt werden!), ift eigentlich Gesprach, - lebrendes ober mechfelfeitiges. Möchten Schreibende wie Lefende bies bebenken!

Nur zum Schluffe bas Sauptergebniß in größern Contouren: Meyern mar, — was man von so Wenigen unferer Landes- und Zeitgenoffen fagen kann, und was so viel fagen will — ein Selbstdenker. Er geht frisch, wie ein kräftiger Sohn ber Natur, an die ewigen Probleme, welche

### XXXVIII

bie Befdichte, wie bie Befellicaft, burd ihre machsenben Bermicklungen nur noch mehr verdunkelt bat; die Bilbung. Die er fich angeeignet, tiefert ihm Baffen; aber ibr fdmeres Ruftzeug binbert ibn nicht im Rampfe; er verliert nicht, wie es gange Mationen und Epochen gethan haben, über ben Mitteln ben Zweck aus ben Mugen; und wir, bie wir ibnlefen, fühlen uns mehr geftaret, bestätigt ober angeregt, als belehrt ober unterhalten. Menern's Schriften konnen eigentlich nur von Boblwollenden verftanden werden; nicht von Golden, die bem Verfaffer, fondern von Golden, die überhaupt mob! wollen; benn fie fprechen im Grunde mehr jum Billen, als jum Gebanten; und ich mochte in biefem Sinne die Wirkung, die fie bervorbringen, eine erbauliche nennen; fie bauen Kraft, Erkenntnig und Ochonheit in uns auf. Sittlicher als Montaigne, tiefer als Labrupere, praktifder als Jacobi, icarfer und bestimmter als Berber, bat er Etwas von allen biefen, und Etwas bagu. Es ift nicht, mas Meyern fagt, es ift ber Beift, aus bem er es fagt, mas feinen Worten ihren Werth verleibt. Diefer Beift fpricht fich benn auch in ber Darftellung aus; und wenn irgendwo, so gilt es von ibm: Le Style c'est l'homme. Die hingeworfene, abgebrochene Rurge, die fühnen Worterfindungen und Combinationen find nicht, wie es flüchtig erfcheinen mag, fliggenhafte Gile, sonbern - wie einst Bielands bingegoffene Berfe - Resultate bes forgfältigften Rurgens und Reilens. Ein Beleg biefer Gorglichkeit ift ber Muffas »Stammfolge ber Wiffenschaften", mogu fich wiederholte Concepte fanden (vom Abschnitte »Mathematik» allein vier); wir haben naturlich bas Reiffte gewählt.

So ragt Depern in unfere Gegenwart berüber, wie

bie einfache, große Natur mit Rels und Balb in unfere, burd Dillen und Garten verfünftelten - mir fagen »verfcbenerten" - Canbicaften. Glaube und Liebe find ibm nicht, wie jest ben Meiften, Triebbausgewächle einer burch muffige Sehnfucht genahrten Beidlichfeit, fonbern fernhafte Fruchte bes fittlichen Charafters. Auf ibn, als basjenige, moburch alles Undere bedingt und bewerthet wird, bringt er überall; und wenn ein großer Dichter, als er von uns fcieb, in unferer neuen Literatur bas Mannliche vermißte, fo Bonnen wir diese Cuche nicht beffer ausfüllen, als durch De pern, ber bies Element volltommen - Diele merben fagen: bis jum Uebermaffe - reprafentirt. Geine Odriften find von einem kundigen Beurtheiler treffend »geistige Thaten» genannt worben, und fo mochte ich ibn als einen "Rrieger unter ben Odriftstellern" bezeichnen. Er rang mit Sichte, Deftaloggi und andern beutschen Mannern einer iconern Evoche um die Palme intelleftuellen Belbenthums. Das Baterland ehrt ihre Graber. Ihr Ringen mar nicht vergebens; benn eine unberechenbare Wirkung im Reiche ber Beifter gebt von jebem, auch bem ftillften, menschlichen Dafein aus. Barum erkennen wir die Beften fo felten im Leben? "Die Benige magen es, einen Andern zu verfteben; wie Benige magen es, fich verfteben ju machen! Wir geben aus ber Belt, ohne uns ju faffen; ber iconfte Theil unseres Dafeins: bas Unerkennen eblerer Menschheit, Die freie Gerech. tigfeit offener Gemuther, bie Runft, fich jeden Denichen als ein Ganges zu benten, wird fo furchtfam geubt. Mur ftuchweise feben wir uns, und nur im Tobe, wie in einem truben, ftillen Spiegel, magen wir einen Blick auf bie reine XL

Lichtgeftalt bes Entflohenen. — Laft bies meine Grabfdrift werben." (Dna-Na-Gore: V. 296. 254.)

Bir aber wollen fie, indem wir fie fegen, als ein Bort bes Lebens aufnehmen, und die ernfte Betrachtung foll und Muth und Starke zu frischem Birken, — Glauben an eine Ewigkeit geben!

#

# Briefe von W. Fr. Meyern.

Samburg.

Ankunft. Ein trüber, wehender Lag. Ralt, tödtend, im rauhen, eintonigen Braufen der Elbe. Schnell fliegt das Schiff. Flache Ufer, aber reich an zierlichem Gebusche und Dörfer zwischen dem Webenihrer nahen und fernen Gesträuche. Frei und einsam leb ich nun heute im letten Winkel des Bootes nach dem ermüdenden Widerwillen von gestern.

Nicht die Menschen sind Betrüger, aber wir betrügen und an ihnen und an und selbst. Den Verbruß unseres Gelbstebetrugs laffen wir sie entgelten; wir grollen ihnen mit Geringachtung. Die thörichte Sache erwartet immer zu viel. Man will sich damit bekennen, daß und wie viel man sich von einander entfernt fühlt.

Diefe Furcht im Menschen, sein eigenes Gefühl zu verbergen, reift den Zwist durch ben Grou des immerdauernben Zwangs tiefer, als das offenste Betenntnig...wir irrten uns, und konveniren uns nur immer weniger.

Das Gefühl frember Leerheit wird uns besto brudenber, weil wir uns schämen, gefällig ju scheinen; wir werden fremd, weil wir nicht lugen wollen. Nur die Sand der freundlichen Liebe konnte uns Reichthum geben, um in fremde Leerheit

unsere eigene Fulle zu pflanzen. Unfere Kalte mehrt ben Trog, eine Bufte noch mufter zu finden.

Gedacht, gewollt habe ich nichts. Starres Gaffen auf bas Umgebende. In der Erinnerung wird es einst schon sein. Mues ist nur für Erinnerung da: alle Gegenwart ist... Last. Das hohe Ufer der Elbe nahe an Hamburg gibt einen schonen Wechsel freundlicher Erwartung\*).

Der Sophist, ber sich alles erlaubt, weil er immer Ausfluchtsmittel und Spissindigkeiten in voraus bereit hat! und an diesen Menschen konnte ich's bennoch wagen, etwas zu vertrauen, das ihm selbst nur im Traume eine müßig unruhige Stunde war, im Zusammenstoß des Begehrens gewiß nicht bleibend sein wird. Wer einmal die unglückliche Kunft gefunden hat, durch Ausstüchte und lob hinausgestellt über die Gedulb und die Widerlegung Anderer sich alles zu eigner Semächlichkeit zu erlauben, und an fremde nie zu benken, der kann wohl zuweilen Gutes wollen, aber nur, weil und wie er es will; unvermerkt wird ihm selbst das Beste zum Eigennuß seiner eigenen launichten Befriedigung. Nein, nichts mehr von Verein und Hossmung; wir haben geendet. Ein Mensch, der Andern alles anrechnet, was er thut, rechnet nie, was Andere thun.

Leute, die keine Aristokraten sein wollen, sind es oft um so mehr; sie wollen nur personlich all das gelten, was Anbere durch ihre Ahnen gelten wollen. Etwas Ausschließliches lauft immer mitunter.

<sup>\*)</sup> hier folgt im Originale ein nicht mittheilbares und nicht ins tereffantes Kactum, auf welches fich die folgenden Betrachtungen beziehen. D. 6.

Froher Unblick ber Stabt.

· Nichts ift läftiger, als das zusammen in Stuben leben mit Undern, bas leere Beachten beffen, mas Undere thun, und das ewige Biederkauen am Cacherlichen, bas man zu finden glaubt.

Brag, ben 18. Dec. 1801.

Der Wagen ist gebrochen: im britten Lag bin ich hier. Freilich kein Ort, an den mein Leben sich besonders freundlich knupfte. In tiefem Schneegestöber zieh' ich heute Abend weiter. »Des Schicksals und der Zukunft ungewisser Sohn. Necht ritterlich entschlossen mit Schnee und Sis im schweren Rampfe, selbstüberwindend siegreich fortzuschreiten." Sie sehen, es sieht etwas poetisch in meinem Kopfe aus; aber fürchten Sie nichts, es ist nur die Poesie des Umwerfens, des Steckenbleibens, des Uebernachtens auf der windumstürmten Heibe, wo ich mit Offian die Geister der Väter reitend auf Wolken in ihrem langen Gewande von Luft, Meteore der Worzeit im slüchtigen Sausen auf ihren glänzenden Hügestn — entdecken werde. Zum Trost meines Herzens schreibe ich an Sie, um mich zum voraus durch freundliche Erinnerungen für die hohe Epopse dieser Nacht zu bereiten.

Fünf Tage haben wir in Dresben zugebracht — kein frohlicher Aufenthalt für ben Winter. Doch habe ich einige Morgen in ber Gallerie, einige Abende unter Antiken und Abguffen zugebracht; bas mahre Seitenbild zu Schillers Göttern Griechenlands: neben ben sanften, leichtgekleibeten Geftalten ber freundlichen Wergangenheit, die eiserne Gegenwart bes Frostes, die starren Finger, die ermattende Ein-

### XLIV

bilbungskraft, bas bunkle Verschwinden einer einzelnen Fakel im Raume. Im letten Saale der Untiken, wo die schönverschleierte Vestalin, die Venus zc. stehen, erfah ich den Mond: Ich ließ die Fakel hinwegtragen, die Gegend lag in hellem Glanze, der Strahl des Lichtes fiel in einzelnen Restexen und im matten Helldunkel des Ganzen auf die Statuen: Wie eine Blume auf stillem Wasser glitt die Minute hinweg, eine schöne Erinnerung im Raume der Zeit.

Mir graut für bas Biel meiner Reife.

## Infel Scio, ben 18. Dct. 1802.

In Ginfamteit unter ben Relfenboben von Ocio, unterm Blumendufte bes fanfteften Klima's, im ftillen Einfte fcbner Abende gebore ich bem Unbenten und ber Erinnerung. ber milben Rerne eines bellen Sonnenroths in ber Dammerung ber Gegenwart. Bernichtete Soffnungen umgeben mich in ihren Erummern. Der jungere meiner Gefährten ift tobt: ber altere, gefchreckt, tehrt eilig nach Italien guruck. Griedenland habe ich betreten und muß es verlaffen: verlaffenmit tieferer Theilnahme, naberer Verwandtichaft und innigern Bunfchen bes Guten, bas ich ergriff und mir entriffen wird. Beiche icone, welche traurige Erfahrungen an Biffen und Bollen, welche neue erweiterte Anslicht! Daß auch hier unterm Bufte von Jahrhunderten, unterm Druck. unterm Mangel alles Belehrenben, unterm Trubfinn ber Rurcht, unter ber Geifel ber Berachtung, die menichliche Natur mich nicht in meinem Glauben betrog, und ihren innern angebornen Abel nicht fo weit verlor, bag ich ein frantes Bolt - ein verborbenes nennen mußte, ift mein Be: winn - bag alles Schlafenbe in mir ermachte, bag ich noch unverlornes leben in meinem Innern trage; aber feine Unwendung mare als wie die Vernunft eines feenverzauberten Pringen-Thiers ... qualendes Bewußtfein ohne gabigfeit ber Meußerung. Berfdließen ift mein Berbienft. 3ch muß icheiben von Griechenland. Bochftens habe ich einige fcmache Faben angeknüpft, Uchtung fur Deutschland, Liebe fur Renntniffe in einigen Ropfen erwarmt: aber wer wird fie pflegen ? Freundlich mar mein Traum, welche beitere Ueberficht von Griechenland ich mir als Denkmal binterlaffen, wie ich bie Babrheit und Unwahrheit anderer Reisenden erhellen, ein verkanntes, leidendes Bolk (beffen Souloner wir find, obne an Rablung zu benten), im unentstellten Bilbe feines Guten und Irrenden, feiner Unlagen und Fehler barftellen, Borurtheile gerftreuen und zwischen ibm und meinem Bolte, beffen Ginfluß und wiffenfchaftliche Bildung fur fie fo wohltbatig fein konnte, eine Werbindung beginnen wollte. 3ch icheibe und es ift bas erreicht. Gering tonnen nur meine Erfahrungen fein, da ich burch die unpaffende Lage meiner Wohnung. burch Mangel an Sprache von Unbern abgesondert, mit Benigen in Umgang lebe. Aber in biefen Benigen tann ich boch allgemeinbin feben, welchen Regeln, welchen Deinungen man fich unterwirft, welchem Glauben, Soffen, Streben man Gebor gibt. 280 Unterwerfung unter Gebrauche und Gefete bes Unftanbigen, ein anerkanntes Berkommen bes Schicklichen und Unschicklichen in den Verhaltniffen ber Gefellichaft fich findet, barf man, biefe Gebrauche, Befete, Berhaltniffe magen auch noch fo verkehrt und unnus fein , boch immer auf einen Glauben , auf einer Form und Gelbitbeobachtung, bag Unftand, Gittlichkeit und bestimmte

### XLVI

Ordnung nothig fei, in einem Bolte rechnen: Es ift wenig; aber es zeigt boch, bag ber Beift nicht verwilbert ift. Bo in innerer Emporung vieler gegen eine ungerechte, gewaltfame That (wie ich bas einigemal fab) ein Ginn bes Bahren und Rechten (wenn auch zuweilen in Mienen mehr als in Worten, aus Furcht) fich außert , ba fann man nicht fagen, ber Menich fei verborben. Bermorrenbeit, Irrung ber Begriffe geboren auf Rechnung ber Umftande, Erziehung 2c., nicht des innern Menschen. Wo bas Undenken alter Zeiten, Achtung auch nur halbbefannter Borfahren noch lebt, ift Boden des Beffern. Bo in ftrenger Ordnung Mäßigkeit bei viel gefelligem leben, und regem, aber leeren Beifte berricht, ift, wenn gleich biefe Tugenben oft nur Tugend ber Bewohnbeit verzagter, enger, flammenlofer Geelen find, boch ftiller Grund fur vieles Gute. Der Rleiß ift bier mehr bas robe Rind ber Doth, als ber Ueberbachtheit und eines thatigen Stolzes: aber er ift boch ba. Luft jum Gewinn, fleinliches Sparen ift bie naturliche Folge eines bedrückten, unfichern Befiges, dem beim Mangel eines freien Genuffes verborgener Schäte und bie Freude fich ben babgierigen Mugen einer Regierung ohne Rechtlichkeit zu entziehen, als ber bochfte Bewinn gelten muß. Das Vorbild einer bruckenben, gemeinsinnlofen, herrichenden Nation (ber Turken), eine Religion ohne Unterricht und Moral, Migtrauen, Demuth und Furcht, diefe bofefte aller Rrantheiten, ju taglichen Befabrten - wie viele Quellen ber innern Berftorung! um befto wirkfamer, je monotoner und aller großen Musfichten beraubt ibr Leben verschleicht. Und boch - man lebt und wandelt bier mehr burch bas Vorurtheil bes Betrugs, als burch mirklichen Betrug beunruhigt. Der Wohlhabenbe tragt bier, wie

überall, einen bobern Schein von Selbftachtung und Achtung fur Unbere jur Ochau. Und unfere Eleinen Kramer find fie Buverläßig? - Die Bahrheit ift überall felten. Frembe baben bier gar feine Stimme, Italiener am wenigsten. Man kann fagen, alle Rehler Diefes Bolkes geboren ben Umftanben, ben öffentlichen und hauslichen Berhaltniffen, bie aus feinem Dafein unter frember Gewalt entfteben. Es find bie Gebrechen eines Boltes, bas fein Bolt (im höbern Ginne) mehr ift, bem alle Mittel, Ibeen und Soffnungen eines großen Gelbstvereines fehlen. Aber in fich felbst ift's ein ver-Sbeter Barten, beffen reicher Boben und vom Unkraut bebrudte, aber nicht vertilgte eblere Bemachfe noch find. 36 bin überzeugt, in einem mildern Klima konnen Fehler leicht überhand nehmen, aber zehnmal weniger bauern, allgemeine fein und als Unfteckung erfcheinen, und zu Faulnig und völliger Auflösung führen, als in einem nördlichen, von gleiden Berhaltniffen ergriffenen Bolte. Dort verbeffern und erfegen fich Gafte burch die naturliche Leichtheit ber Reauna. Mues arbeitet bem nachtheiligen entgegen. Die Daschine ftodt, aber ber Runte Leben erloicht nicht. Er erhalt fich in leichterer Befriedigung, mindern Bedurfniffen, leichterer Befelligfeit, wechselndern Urbeiten, eblern Produkten, einem nie gang entweichenben Sandel und Runftfleiß, feftern Gewohnheiten, bei einfachern Lebensgangen: fatt jener lofen, gramlichen Art in Nacht und Kalte und taglichem Nothtampfe fich begegnenber, überlabener und mit phyfifchen Gewaltmitteln (z. B. Brantwein) aufrecht genothigter Eriftenz.

### Ronftantinopel, ben 23. April 1803.

Benn ich auf mich felbft und mein lettes Jahr, wenn ich auf ben freien, vielwollenden Ginn, mit bem ich ausging und die schläfrige Unluft, die mich jest meiftert, wenn ich auf all die Biderfpruche und die Unguverläfigfeit meines eigenen Befens zuruchlebe, und wie wenig man feiner felbft gewiß ift: was fann ich noch von mir erwarten ? 3ch febe an meinen eigenen Zehlern, daß ber Charafter bes Menfchen nur burd ben unverruckten, geraden Bang auf ein berrichenbes Objekt mit fich felbft gleich zu bleiben im Stanbefei: bag er fcmach und unbeholfen, fo aus diefer Einheit feiner Dent- und Billensweise geriffen, fich in einseitigen Unmuth verliert: bag er, nichts in fich allein, nur durch die Meifterschaft einiger, frube gefaßten Bilber feinem Befen Stute und Saltung gibt, und je mehr er an biefen bangt, um fo mehr Fremdling, fchen und unfabig fur Undere wird: In biefer Centbarkeit und Ungrtung, in biefem Bereine unferes Befens mit einigen Begriffen und feiner ganglichen Entfremdung von andern liegt eigentlich die Runft ber Gefetgebung, ber Erziehung, Die Einheit bes Nationellen und Derfonlichen jedes Charakters mit fichfelbft. Demutbig und bennoch bekannt mit bem Dag feiner Krafte, gerechter gegen Undere und bescheibener mit fich felbit muß ber Menich werben, ber biefes ertennt. Aber diefes Erkennen felbst ift in ben meiften Rallen nur bie bittere Rrucht eines fpaten, aus unfern eigenen Ungleichheiten entnommenen Bergleichs: eines Erwachens, neben bem ber füße Traum des Lebens kaum mehr besteht. Man væliert an Vertrauen, mas man an Ginficht gewinnt, und mit bent verringerten Glauben an fich altert bie Theilnahme, bas Leben, der kuhne Lauf unserer Krafte: Der Werth alles Dafeins im Unwerthe unferes Gelbft, und ber Dichterfinn froblicher Taufdung ift babin. Freilich bleibt uns bann bie eberne Saule, Recht und Pflicht ftarr und unverganglich zwischen Simmel und Erbe aufgerichtet: man folgt bem Bebote bes Rothwendigen, folgt in trubkaltem Muthe ber Rabne und bem Befeble: man kennt bas Gefet und bie Restanation feiner Erfullung ; man liegt nur in aller Strenge in feinem Belte obne Unfpruch, bis morgen fo ju bleiben; man tritt ins Blieb, wenn bie Trommel ruft, ergeben ju laffen, mas ergeben muß: man fühlt ben Ehrgeig ober vielmehr bas innere Bebeiß, feine Stelle ju behaupten und geltenber ju maden in allen ihren Birkungen, aber ohne gunehmenbe Bemugthuung, wenn man fie behauptet bat, kann man nur verlieren, aber nichts mehr gewinnen in eigner Meinung, und biefen Stillftand einer nicht retrograbirenben Meinung von uns felbst festhalten zu konnen, ift bas einzige, mas uns noch belebt; man fieht fich als ein Wertzeug an, und verliert fich mit Ehrerbietung in bie unerfaflichen Gestalten bes unbegrangten Gangen, ju beffen Unterordnung man fich verpflichtet fühlt; bas leben, bas uns nichts mehr geben, fonbern nur nehmen tann, lagt uns nur bie Rurcht ftatt ber Soffnung jurud. Ferne bavon, biefe Gintonigfeit und Ginfarbig-Leit im Bilde für Einheit in der Komposition, für mabren Lebensgewinn an Rlugheit und Taufdungelofigfeit ju halten, wunsche ich bus Geheimniß zu finden, wie man die Menschbeit gegen biefes Kerkerfieber eines beengten Buftanbes verwahren und bie Dielfeitigkeit ber Jugend mit ber Richtig-Zeit bes Alters vereint erhalten möchte. Die Rehler unserer Erziehung, unferer Berfaffung, unferer Sitten bringen eigentlich biefe Kluft zwischen Jugend und Alter hervor in

bie man hinabsturgt und gerbrochen am jenseitigen Rande bervorkommt. Uns allen fehlt die Einheit eines Objekts, an dem wir stufenweise fortschreiten, indem mir fpater ober fruber burch einen gewaltsamen erlahmenben Gprung ben Uebergang jum uns felbst Wiberfprechenden machen muffen. 3ft's ju munbern? Das Leben ericheint fpater ober fruber als eine Berfehlung, über bie man, nach Berichiebenheit bes Eigenthumlichen, bas fromme Glaubenöhl verfdwemmt\_ ober die Berachtung ber ichnoden, ber jammerergebenen Beltnichtigkeit traufelt, ober ju ber man fich in Dienft und Pflicht mit militarifdem Ermannen ftarr emporrichtet, ober im Raufd und Verleugnen alles bobern und alles beffern Werthes vergiebt, ben Rnechtslobn ber gemeinsten Ueppigkeit im niederer Dienstharkeit erwirbt und verschlemmt. Bu einer gewiffen Reit bes. Lebens ift bie Babrbeit ein borftiges Ungebeuer Utor, bas man in einem Mittelbinge von Grauen und Mitleid, um es nicht untergeben ju laffen, fich felbft unbewußt, umfängt; und Zemire und Ugor, aus garter Ergebung und jugendlichem Muth in die Einfamkeit bes freudlofen Bunberlands hingeriffen, find die beste Rabel bes Lebens.

# Konstantinopel, ben 9. Mai 1803.

Einen Brief, ben ich an Sie abschickte, haben Sie wahrscheinlich noch nicht erhalten, weil ber Reisenbe, ber ihn mitnahm, krank in Bukarest blieb. Daß ich vorher in biesem ganzen Jahre nicht an Sie schreiben fragen Sie mich barum nicht, ba Sie wissen, daß Schreiben nie meine Sache war. Mit Freuden trat ich meine Reise an, mit dem Unmuthe verlorner Zeit endige ich sie. Der Tod des Einen hat

bie ganze Unternehmung verändert. Mein Aufenthalt in Smyrna und Konstantinopel war keine Reise mehr zu nennen. Die wichtigsten Gegenden des Alterthums konnte ich nicht besuchen, Griechensand selbst habe ich nicht betreten. Die wenigen Ruinen Joniens, die ich eilend sah, haben mir gezeigt, was da zu finden ware, wie wenig noch Bestimmtes aus allen Beschreibungen hervorgeht, wie viel ich unter glücklicherer Vergönnung hätte thun können.

Uber auch bier ftand, wie in meinem gangen Leben, zwis. fchen mir und ber naben Gelegenheit thatig ju fein, ein unfichtbares Etwas, und mas meiner festesten Ueberzeugung. nach geschehen sollte, geschab nicht. Liegt ber Rebler in mir ? liegt er im lauf ber Umftanbe gegen mich? 3ch fann es nicht entscheiben. Bilber einer thatigen Fantafie hielten mich bisber noch and Leben gebunden ; nicht ohne Theilnehmung fdritt ich fort mit ben Ereigniffen bes Tages; die Möglichkeit einer Rutunft, die mich unter die Mithandelnden einführte, jog mich fanft in ihre Taufdungen. Aber ober wird taglich biefe Rantafie; benn fie felbft braucht etwas Birkliches, etwas Befentliches, Erreichtes, Gelungenes, ihren glug zu erbalten. Gie will fich felbft als einer Rraft, nicht als eines blogen Gedichts bewußt werden lernen, wenigstens bie meinige. 3ch febe mich immer einsamer. Nichts Bervorgebrachtes außer mir wirkt in ber Freude feines Belingens, in ber Gorge feiner Erhaltung, mit neuthätigen Reigen auf mich Buruck. Mues Dasein finkt von mir hinweg in die Macht einer regungelofen Gleichgultigfeit, einer Urt Difachtung gegen mich felbft, die auf alles fich verbreitet, mas mich umgibt. Ralt und bedeutungelos wird mir bas leben. Rein Enthuliasmus findet mehr Eingang. 3ch gittre vor ber Beit, die mich

immer tiefer in das Alter hinabreißt. Die Ursachen davon liegen tief in meiner Jugend. In meinem zwölften Jahre wurden die Grundfaden meines Charakters durch einen Erziehungs-Irrthum, durch den Uebergang aus den Handen eines geliebten, erkennenden Mannes, in die Hande gemeiner Gewohnheits-Schulmeister, zerrissen. Seitdem ist alles in mir Widerspruch, Entkraftung, verkehrtes Ineinanderfügen. Die Jugend hat, wie der Frühling, diesen durren Trümmerboden mit Pflanzen überzogen, der Sommer hat sie weggetrocknet. Nur als ein Beispiel, was man nicht sein sollte, kann ich allenfalls noch lehrreich sein. Sonst hatte ich doch noch Ehrgeiz zur Triebkraft, jest darf ich mir gar nicht mehr erlauben, ehrgeizig zu sein, seit ich mich mehr durchschaue.

Wir brauchen bas Wort Fantasie so unbestimmt: Ich finde drei Hauptunterschiede berselben, ob spezielle oder generische, will ich nicht entscheiden. Fantasie des Handelns, des Denkens, des Dichtens; die lette ist die rein poetische. Selten sind alle drei in einem Menschen vereint, meistens nur einzeln. Im höhern Grade ist sie überall die Lebenskraft, der Regungstrieb, handelnd, denkend, dichtend großer Geister. In ihr ordnet sich alles zur Einheit und zum Ganzen; hierin mehr als im Reichthume ihrer manchfaltigen Bileber liegt ihre eigentliche Wichtigkeit.

Die Dichtende ist die von außern Umstanden unabhangigste, benen sie oft in nothgebrungenen Verbindungen unterliegt. Sie wird reicher, manchfaltiger; aber sie steht und fallt in ihrer selbstthätigen Kraft nicht durch Zutritt ober Mangel ber außern. Sie bilbet den Menschen am eigensten, unabhangigsten, und erweitert sich mit wahrer Schöpfungs-

gabe aus fich felbit — weil fie im Reiche ber Formen, b. h. ganz auf bem Gebiete unfers innerften Vermögens in Vorstellungen und Verknupfungen lebt.

Sie ist weniger sinnlich als es scheint; sie braucht bas Sinnliche nur als allgemein verständliches Zeichen bes Einzelnen und Eigenen, was in ihr vorgeht. Daher sie auch immer über Mangel im Ausbruck klagt, und, nie ganz rein von Andern verstanden, durch das Unbestimmbare in ihr, durch das immer mehr Bedeutende als Aussprechende ihrer Worte, auf Alle, in denen ein ahnlicher Sinn liegt, so stark wirkt und so in divid uell.

3hr Bild findet fich eigentlich nirgends; aber Mebnlichfeiten und Erinnerung überall. Jebes Bild ift Eigenheit bes Individuums, und bleibt in vollem Umfang nur ibm allein; bie Borte find allgemeine, nothwendige Borftellungbarten ber menichlichen Matur, aus beren Stoff jedes Individuum feine eignen Bilber ermachen fieht. Daber das Birkungslofe befdreibender und mahlender Dichtkunft; fie macht, mas Beichen fein follte, jum Objekt, fucht bas Bild außer fic, und eignet ihm nur bas Daß eigner Schägung an. Gie befinirt bas Ochone, die andere bringt es bervor. In fo fern ibre Beiden eine mubfamer erworbene, außere Fertigfeit vorausfegen, und finnlicher find, fteht Dablerei unter Oprach-Poefie. In fo fern fie bestimmter im Ginnlichen fpricht, in fo fern fie bas Befühlte gleichsam verwirklicht, ift ibre medanische Wirkung allgemeiner, ibre poetische, benen, die nur feben und nicht bichterisch benten, eben fo verborgen, als in einem geschriebenen Bebichte. Ihr ift bas Gegenwartige in feiner tiefen Bebeutung: Geficht und Abnung. Gie fest Trummer jusammen. Das Mögliche ift ibr Reich, bas Ibeal ift freier Raum. - Die bentenbe Fantaffe umfaßt Belt und Menfchen in ihren verhultern Beziehungen. Gie bedarf mehr wirklich Objektives, als die andern; fie bedarf mehr, weil fie weniger erschafft; fie tritt aus eignen Borftellungen von fremben Thaten in ihre Beweggrunde, aus Sandlungen in ihre Charafteranlagen binuber, geht aus jebem eigenen Ruftand zu allgemeinen Kolgerungen auf bie fremben Manchartigkeit bes möglich Bahren in ben Buftanben. Underer binuber. Gie ichafft Gufteme. Much fie lebt mit fich felbst. Gie erfindet mehr, als fie entbeckt. Gie überfieht, wie ein Bogel, mehr in Sotalitat, als ber, ber wie ein Wanderer bas Gingelne regiftrirt. Gie gibt darakteriftifche Unfichten ber Begenden. Gie weiß und beftimmt topographisch, fie giebt aus vielen einzeln berechneten gemiffe Total-Gummen. Gie orientirt fich felbst und bas, mas ihr gleicht. Gie ift fur Ulle, und hilft mit Dag und Knaul Jebem, ber meffen fann, aus ber Irre.

Beibe ziehen alles Meußere als Eigenthum an sich, und was sie für Andere thun, ift, daß sie Niemandem sich schließen, daß sie Allen sich öffnen, daß sie Allen alles zuwenden, sich darstellen in freier, offner Mittheilung, wie Spiegel; aber Andere muffen sie verstehen Iernen und zu schöpfen wissen; sie sind dem Sehenden viel, für den Blinden können sie nichts thun. Denn ihr Selbst kann sich nicht verändern. Sie sind der Typus des Edelsten; aber was da steht, können sie nicht in seine Elemente auslöfen, so wenig als ein Gemälde; denn es ist ein Ganzes und nur als Ganzes erkenndar; die Schwachen nur wollen es ana-lytisch enträthseln; Alles in ihm ist Synthese.

Die Sandelnbe faßt nichts fur fich; alles übertragt

fich in ihr auf ein Bollbringen bes Erfebenen. Bas ben Anbern 3wed ift, ift ihr Mittel. Gie kann nicht mit fich leben; benn fie braucht einen Stoff, an bem fie von ihrer eigenen Form und ihrem Gehalt fich materiell überzeuge, und fie bat viel innere Erweisbarteit bei wenig Gemigheit. Gie braucht außere Impulsion, und ift mehr bichterische Unmenbung unseres eigenen Bermogens auf die Bildung nach außen. als Abstraktion von außen auf innere Bilbung; in ihr ift alles nur im Verhaltnig vom 3weck jum Mittel. Nichts ift ibr absolut. Die Einheit entfteht in ihr aus ber Unterordnung eines Gedankens unter die Gefete eines 3medes, ben fie erreichen will; baber jest ber bochfte Berth auf einer Sache, Die nach einem Jahr ihr gleichgultig, wie einem Raufmann. Gie ift gleichsam die Mlgebra ber Dichtkunft. Gie berechnet ben Unwendungewerth jum Bervorbringen in die Birklichfeit; die andere fucht nur die Ochonheit fur fich, - bilbliche Borftellung; diefe fucht in bildlicher Borftellung nur durch Die Probe ber Unwendung den entscheidenden Berth. Gie folummert alfo ein, fo bald fie nicht von außen bewegt wird; Die Impulfion ber Undern ift von innen beraus.

Mit der ersten beider Arten ift man glucklich; sie macht ben Menschen zur Belt sein Selbst und zum Muster; erschafft ihm einen unabhängigen Kreis. Mit der letten ift man abhängig von außen, sein selbst ungewiß, oft Meister von Tausenden, oft sein selbst nicht machtig.

Bogebore ich bin? Die habe ich bas leben für ein Sluderkannt; aber manche Tage gehabt, bie ich für gludlich halten mußte; und möglich beffere ftanben in momentaner Bewisheit vor meinem Gemuthe. Von Pergamus bis...\*) welche Ueberreste! unter bem Trümmern von Priene einsam im sonnenhellen, unbewohnten Thale voll freundlicher Stille; das Herz bedrängt, die Fantaste erweitert, unter diesen Bilbern der wegsinkenden Größe des Vergänglichen neben dem immer Dauernden. Am Priene bleibt meine Erinnerungskraft geheftet, wie an das geweihte Land heiliger Erscheinung.

So selten ist der Mensch, mas er sein kann; in diesen wenigen Stunden habe ich mich selbst in einem, von dem Ruckgespiegesten erfrischten Geist, der einige Augenblicke täuscht, gesehen; welch innerer Schatz liegt im Menschen! leider ging im Paradies der Schlüssel verloren; selten öffnen bewahrende Geister seine leuchtende Tiefe.

Beinahe hatte ich meines Versprechens mich unfähig gefunden. Träge, ohne Erinnerung und ohne Willen habe ich
meine ersten sechs Tage im Halbschlase zugebracht. Einen
Rörper sollte eigentlich der Mensch gar nicht haben, sondern
höchstens so etwas wie gefärbte Luft, um der schinen Formen willen. — Ich lebe hier auf einer Urt Sumpfland; die
Population besteht aus Fröschen, Kröten und Schnecken von
besonderem Wachsthum. — Wenn die Ochsen und Rühe
Ubends durch das Wasser nach Hause ziehen, gleicht es dem
Rauschen eines Wassersalles; die Nachtigallen singen dazwischen, die Frösche quaten. Für empfindsamer Seelen Ubendfeier ist also hinlänglicher Stoff. — Der Garten hat Land-

<sup>\*\*)</sup> Gigow, ben 9. Juni 1804.

<sup>\*)</sup> Der Name fehlt auch im Driginale.

D. H.

<sup>\*\*)</sup> Diefer Brief aus Ungarn bauert eigentlich bis Seite LXX. Die Abfahe bezeichnen nur feine Fortsehungen.

und Baume genug; von einigen Geiten geht ziemlich anmuthig die Aussicht auf Relber mit Balbern umgeben'; aber Ieer und baumlos verliert fich von andern die Chene in den Borizont; etliche blaue Bugel bammern balbfictbar aus feinen Dunften. Unfeben tann man alles; aber recht einbeimifch murbe ich nie werben; nichts zieht mich an. 3ch tenne nur eine Ebene, die wie ein beiliges Geheimniß immer neu und wechselnd bem Muge fich entschleiert - bie bes Landes Deffau. - Aber bort bat ein trefflicher Mann mit festem Sinn fur alles Ochone, nach biefem innern Gefete feines Seiftes gebildet, mas zu bilden mar. - Und biefer Mann ift ber gurft, ber, was er im breißigften Jahre freudig begann, im fiebzigften noch eben fo freudig fortfest. Bebes Land konnte bem feinen gleichen, wenn bas arme Menfchengefdlecht nicht meiftens eine Beerbe mare, die nur nach gutter blokt. - Bon jeber zeigt fich ba, wo der Trieb zum Ochonen ber berricbende mar, die Menschheit in ihrer reinften Blute. — Aber bagu muß man nicht die Romer ober Ludmig XIV und andere folde Pracht- und Schaufahrbunderte rechnen - benn ihnen galt nur Etalage de richesses, Macht und Gigenfinn, im Unmöglichen verschwenderisch ju fchimmern. - Der richtige Ginn, ber fich felbft und bie Umgebungen ber Matur barmonifd ju verfteben fucht, mar weit bavon. Und wir? Bir bauen freilich Garten - aber nur als Nachahmungen einiger glucklicher Vorbilder — bas Befubl ber Meiften ift die herrschende Mode. Gie haben teinen eigentlichen Willen bes Ochonen. Aber fie nehmen es an, weil fie es aus ben Sanben ber Mode empfangen, aus Eitelfeit, nicht aus Liebe. - 3ch habe fo recht Belegenheit gehabt, biefe Seite ber menschlichen Natur burd Erfahrung ju be-

### LVIII

rubren - bas befte, was ich ju machen gewußt hatte, burfte ich nicht magen - Ich lernte bald, wie wenig es gegolten hatte.

Es ift fcmer, ju biefem Canbe Reigung ju faffen. Ein leichtfinnig : ichwerfalliges Buruckbleiben, bas auf fich felbft mit gefälligem Stolze ruht, eine trube, widerliche Difcung von Fierte und Demuth, von Gleichgultigkeit und Gigennut; etwas Bartes, Unvollendetes tritt überall entgegen. Man fieht, bag in früher Jugend die Begriffe nicht flar abgeschieden, bas leben auf einen viel zu engen 3med berechnet murbe. - Die Griechen find weit weniger unterrichtet; aber bennoch liegt felbft in ihrer Unwiffenheit mehr naturliche Unmuth, und ein feinerer Ginn - Gemeinsinn und National-Eifersucht febe ich bier, wie überall, verwechselt. Man ift rubig beim Mangel bes Erften, im lebermaß bes Letten. Go viel ich nun Bolter gefehen habe, tenne ich boch tein unglucklicheres und fein befferes, als mein eigenes. Butartig, empfanglich und immer voll freudiger Soffnung fur bas Beffere; aber eben barum burch Mangel gunftiger Umftanbe nie groß. - 3ch fürchte, ich fürchte, wir werden noch das Opfer unferer Tugenden, und mas mir Befferes fur die Menfcheit leiften konnten, geht mit uns ju Grunde. - Barum muß uns das Einzige fehlen - ber Lichtgeift nationeller Ehre! -Doch wie verliere ich mich babin! Wie Gespenster verfolgen mich diese Ibeen. - Mein Volk ift meine Geliebte. Go fpreche ich, wie jeber Liebhaber, am leichteften von bem, mas mich am meiften beschäftigt. - Es fann nichts Ungeschickteres geben, als mich, wenn ich Briefe schreiben foll. -Won was foll ich reben? Won mir? 3ch weiß nichts. 3ch finde unwichtig, mas mich allein angeht. Ich ftebe auf, ich befebe bie Begend; ich zeichne fie, wie fie fein follte und wahrscheinlich nie werben wird ; ich weiß nicht, warum ich bier bin. Ich foll bie Rolle bes Jaques Opleen fpielen; es ift gewiffermaßen meine eigene. - Die Mitfpieler gebehrben fich recht wichtig, und boch gibt es nichts Cacherlicheres und Jammerlicheres, als ben Menfchen, wenn er alles fo recht mit bem Gefühl feiner Importang angreift. - 3ch habe Raab gefeben, meldes eben fo gut ungefeben bleiben konnte. -Es ift dumm von mir, daß ein fo burgerlich nahrhaftes Bewuhl von Odweinen, Pferben, Ochsen, Fifchen, Gurken, Zwiebeln, hammernden, flopfenden, ichneidenden, nabenden, meffenden Menfchen; Bettelvolt, quidendem Gepfeife, taufenden und verkaufenden Larm, Bratenrauch, Ochmordampf, Rahnen, Rindern, roth- und olumpidubige Bauerinnen, baamifchen geputtes Beug mit bunnen Leibern, gepuberten Saaren u.f.w., warum bas Mues für mich alles fo wenig ftatiftifchen, pittoresten oder empfindfamen Reig bat. - Und habe boch fo manche Deklamation gelefen, wie bas gute Bolk fich freut und regt und lebt und lummelt, und mas ber Runftfleiß Mues hervorbringt, und wie bas Mues in taufend, taufend Zweigen fich nach Oft und Weft vertheilt, und mas es einbringt, und wie die Menschheit groß wird von Tag ju Tag an beffern Ochuhen und geräumigen Ochnappfacen, an ichmachafter Butter und fetterm Schlachtvieh. - Barum kann ber Glang meines Jahrhunderts an feinerm Tuch und vielen Spinnmafdinen, die gange ökonomifche Mittagefonne ber hellften Kleenugung und bas ichimmernde Berdienft bes Erdmandeltaffees mich nicht entzucken? Ich bin ein Stock, und gefdeibe Leute follten mich gar nicht ju fich laffen, am wenigsten Briefe von mir empfangen. - 3ch hoffe, bie Bolksmabrden find in Ihrem Bimmer; benn ber fie hatte,

muß abgereift fein, weil ber erfte Junius vorbei ift. Um diefes Buches willen mogen Gie mir verzeihen, wenn ich felbft nichts befferes ichreibe. - Meines Renftere Musficht mare für eine flache Aussicht gut genug; aber ba ftebt eine Dorfgaffe vor mir mit ihren Rothbutten und Ochilfdachern; die verbirbt mir Mes! - 3ch habe gern, bag bie Menfchen gut wohnen, und ein icones Dorf ift ein freudigerer Unblick, als eine icone Stadt; benn er beweift unendlich mehr fur bas allgemeine Boblfein. Sind biefe Lehmhäufer Urmuth ? ichlimm! - Gind fie Kolgen einer tragen Bewöhnung? noch schlimmer! - Der Simmel bat mir gestern ein Fest gegeben, ein Donnerwetter ebler Art. Die Ebene ift gemacht für folch ein Schauspiel. Um Borigont bing unter bunklen Bolten eine ichwärzere. - Zwei Meilen wenigstens reicht ber Befichtefreis. - In gehn Minuten mar fie über mir. -Um mich regte fich fein Laub. - In ihr muhlte ber Sturm, bag bas Muge auch nicht zwei Gecunden lang eine Bestalt firiren fonnte; ein immermabrendes Bogen und Ballen. Berflattern und Gammeln; bazwifden brachen fich gran auf grau und grunlich fahl mit allen Tonen biefer Karben, die Sonnenstrahlen in Nacht und Belle. Die erften Tropfen fielen, mit vierzig Odritten mar ich im Thor und binter. mir im nachften Mugenblick auf gebn Schritte weit nichts mehr fichtbar. In weißen, übereinander mallenden Gewölfen folug ber Sturm ben Regen nieber - ber Donner rollte unaufborlich bazwischen, tein Blit mar fichtbar. - Rach einer Stunde tam es gleich beftig jum zweitenmal. Nach zwei Stunden mar ein Simmel obne Bolten und im Guben noch bis in die Nacht bas ferne Wetterleuchten. - Ein abnliches, nicht gang fo arges Wetter überftand ich unter

ven Gewölben des Tempels von Ephesus. — Mein Führer, meine Gefährten hatten sich verloren, ich war allein auf eine Stunde weit abgeschnitten von jeder Bohnung, hinter mir eine überschwemmte Ebene! — Nie habe ich mich so verlassen gefühlt. — Dieser Brief gleicht recht dem Leben. Die ungleichsten Dinge folgen sich. Bitten Sie Gott, daß er Sie mit ordentlichen Leuten bekannt machen wolle — die legen doch ein hübsches Quartblatt zurecht, überlegen vorher, was sie schreiben wollen, sehen die Belt für ein wohlgeordnetes Bohnhaus an, wo sie als Gottes Hausvögte in Ordnung bringen muffen, was er selbst manchmal ein wenig durcheinander wirft. —

Der Mensch ift boch ein autes Thier. - Erst grout er. weil ber Plat, auf ben er hingeworfen wird, nicht fo ift, wie er in seinem Ropfe ftebt. Dach und nach wird er vertrauter mit bem Gingelnen. Er findet mehr, als er boffte.-Seine Babl, feine Reigungen, feine Bunfche beginnen ibr Spiel: er fahlt fich angezogen und fohnt fich aus mit feinem Bobnplate. — Kaum bin ich acht Tage bier, so bange ich icon an mancher iconen Balbftelle, wo fo viel Stoff mare für eine höbere Form. - Um Ufer ber Donau, die weit zwiiden ihre Infeln, wie ein Arm ber Gee, fich vertheilt, erwachen mir Erinnerungen, so mancher freundliche Abend ber vergangenen Zeit und bes Jonischen Simmels! — Warum grabt kein Unblick fich fo tief in unfere Seele, als ber ber See? Einfach an Geftalt und Farbe, leisewallend, boblverklingend wie entfernte Glocken, liegt eine Art Unenblichfeit auf ihm. - Der Menich gebort allem Großen an. und wo feine Mage enden, erwacht fein Berg. - Er liebt nur, was er nicht umfaffen tann, mas, indem er es bewundert,

### LXII

ihm felbst sich höher zeigt. Rur burch bie Ginbilbungskraft zeigt er fich als den prafumtiven Erben einer kunftigen Belt!

## Palotta, ben 21 ....

Bochen find vergangen, feit ich biefes fdrieb - gut und folecht, langweilig und leiblich. Manche bubiche Gegend babe ich gefeben, Menfchen gar nicht - bie ich fab, haben mich nicht angezogen. - Babrhaftig, ich bin ein verwöhntes Rind. Die wenigen Beffern, die ich kannte, fcweben mir ju feft vor. Es ift orbentlich Schabe, in einer Belt, wo bas Gute fo felten ift, bas einzelne Gute ju finden! Die Refignation fommt bann fo oft, und foftet fo viel! - Wenn ich nur immer konnte, mas mir in einzelnen Augenblicken auter Laune möglich ift, mich recht breit und edig bingufegen, und in bas Klipp- und Klappmerk ber gewöhnlichen Urt fo ernsthaft einzugeben, als ob bie Sache und nicht die Parobie mich beluftigte. - Dann fteigt aber bald ber bofe Reind Ungebuld in irgend einer lieblichen Erinnerung auf, und mir wird bang unter bem häflichen Beug, an bas man bas furge Leben vergeubet. - In fleinen Orten ift nun vollends Roth - die Leute nehmen jedes Bort wie eine gerichtliche Afte auf, die oben und unten besichtigt wird, und ich fenne nichts Abicheulicheres, als wenn man ba fist wie ein Orakel und alle Leute starren une an mit wohlbesonnener Untwort ober Frage, mit viel erwartender Soflichkeit und ben Triumph im Ungefichte, bag fie bem fremben Manne noch mehr zu fagen wissen, als er ihnen. Kommts nun vollends aus, bak er ein gereister Mann ist, ja bann ift er eine Taube unter Geiern; jeder will ein Stücken. — Reise ich einmal wieder, so schreibe ich gewiß auf, welche Farbe die Kleider meiner Bekannten hatten. Nothgedrungen muß ich lügen und mir widersprechen. Der Nase des Großsultans habe ich nun von der Stumpfnase bis zur Sabichtsnase alle Formen zugeeignet. — Wo wills mit der Shre hinaus, wenn die Leute einmal ihre Nachrichten von mir collationiren.

Ich bin nun fest überzeugt, daß Reugierde, Langeweile und die Eitelkeit, aus der Befriedigung beider sich einen Lorbeerkranz zu flechten, aller Lasten Quellen sind. Erstens der Lüge, zweitens des Spottes, drittens der Gleichgiltigkeit, viertens des Migbrauches fremden Glaubens und fünftens der Meinung, daß man klüger sei, als die Andern. Geben Sie mir ein Unrecht, das ich nicht unter eine dieser Rubriken bringen will.

# Pallota, ben 21....

Ich komme eben nach kleinen Abentheuern, wie sie und in diesem Leben begegnen können, vom Platten-See zuruck.— Man lacht mich aus, daß ich nicht bis Füret (einem Babeorte) ging.— Aber einmal war es ja gar nicht meine Absicht. Solcher Orte armseliger Schauplaß ist mir mit sattsamer Langerweile von Karlsbad und Löpliß aus bekannt. Mir war nur um den See und seine Lage, eine große Wassersläche und einige Erinnerungen an jene glücklichen Küsten bes bessern himmels zu thun. Ein See ohne Schiffe, auf dem in todter Stille das unbewegte, starre Dasein seiner

### LXIV

Unwohner rubt, von Weinbergen und verodeten Sugeln mit felten erhaltenem Bald umgeben, ift nur groß von einer fo einsamen Stelle, als von der ich ihn überfah, von abgeriffenen, fteilen Balbboben, wo der Gindruck ber unendlichen Einsamkeit fich burch nichts widersprach - wo alles wie bas verlaffene Leben einer neuen Erbe ichien - bie Baume raufde ten unter ben Binben eines neblichbellen Gonnentages; in Eleinen, weißen Spigen brach fich die Flache ber Baffer; ein bobler Rlang tonte ju mir berauf; die Lichter mantten, floben. Aber es war kein Sturm, fein Treiben beftiger Bewegung - bie bunteln Sugel ftanben ftill und einfam. Rein Rifder magte fic binaus. - Ich batte nicht die Freude, ibn zu befahren. Auch find die Kahrzeuge fo schlecht, daß ich's ibnen verzeihe; lacherlich kommt aber boch biefe bedachte Menaftlichkeit, biefe trage gurcht bem vor, ber ben Sturmmuth ber Matrofen fennt. Manchmal war mir Unfangs bang zu Muthe burch bas Ungewohnte. - Aber in ber Rurcht-Iofiakeit Unberer ermacht ber Stold, und bas Rubnfte mirb gur Freude. Die Gefahr bat einen eigenen Reig, weil fie uns eine bobe Ibee von der Kraft unferes Geschlechtes, einen feftern Glauben an uns felbft, eine Rube, ein einfach ftilles, machtiges Leben mit uns felbft gibt, welche man in ber mirtliden Rube gar nicht tennt. - Diefer aus fefter Ueberzeugung und innerm Gefühl unferer Burbe, aus Bewunderung und Gelbstbeberrichung entspringende Muth ift eigentlich die fonfte Geite unferes Gemuthes und die freudigfte Empfinbung, die und bas leben verschafft. - 3d wollte, bag bie Dichter, die so ewig von Wonne und Liebe und fuffer Geligfeit fingen, fich einmal barüber machten, und bie taufenb Ruangen des burch Beispiel fich verbreitenben Sochaefuble, ben folgen Ginn, ber, mas Undere burd Gewohnheit ober Unbedachtheit wagen lernen, fich felbft durch Macht des Billens in einem Mugenblid aneignet u. f. w. ju ihrem Begenftande mablten. - Uber diefer Berren fleiner Lebensfreis erfcopft fic zu felbitliebend an ihrer eigenen Bichtigkeit.

### Czernn, ben 24 ....

3d lebe nun in einem Dorfe, einquartirt bei einem Beamten, ber fo ichlecht wohnt, als faum ein Bauer meines Baterlandes. Rleine Fenfter, Riegelpflafter, fein Licht, feine Sonne, die Thur mit einem groben Tuche verbangt gegen bie Fliegen, Opagen, um die Flobe ju effen (wirklich ein treffliches Mittel), teinen Garten, teinen Baum im Sofe; auf dem Ochweinstall, ftatt Ochreibpult, fdreibe ich diefes, weil ich im finftern, bumpfen Zimmer nicht bleiben fam; ber Bind treibt ben Staub in die Augen; die Bubner beigen fich, eine neue Staubwolte; Die Sonne reflektirt blenbend vom unbewachsenen Boden. Blauer Simmel über ein Pagr Strobhutten am Bugel, und rechts eine auffteigende Biefe mit Aderhugeln, mit etwas Beholze und ein barüber bervorragender, blauer Balbberg find meine Mus- und Umficht. - Aber wenn ich einen Augenblick bober fteigen will ein weiter, fconer, oft getheilter Busammenlauf von Thalern, mit Balbern, reich bewachsenen Bachen, Muhlen, Die freundlich aus ihren Bufden leuchten, Biefen in langer Ausbehnung - Bom Dorfe wende ich die Mugen weg; es nimmt mir bie Rreube bes übrigen. - 3ch konnte Bebntaufent an einem Schlachttage in ben Tod rubig fubren. Gin Schiff im Sturm untergeben feben, erregt mir tein großeres

### LXVI

Mitleid, als einen Einzelnen am bofen Rieber fterben zu feben. - Aber bas lange Elend eines wild vernachläffigten Lebens, bas obne Menderung über Generationen fortichreitet. Kann ich nicht obne Grimm beobachten, und ich begreife bie Menfchen nicht, bie Dacht hatten, bie bas Glud auf eine Stelle fest, bas Mues ju andern, und die beinabe ibren Stolz barein fegen, bag es fo ift. - Reunzehntel ber Erbe werben fo bewohnt. - Der freie Araber, ber nichts ju brauchen icheint, als ein Belt und Beibe für feine Beerben, planbert wenigstens bie fremben Reisenben. Gewalt ift bas ewige Ciechthum ber Denschheit. Beg mit biefen Erinnerungen! - Go ungemachlich ich auch bier wohne, fo freut es mich boch, aus altem Sang jum Nomabenleben. Mur geht viel Zeit verloren. Mein Saus ift eine halbe Stunbe von bem bes Grafen, ber um nichts beffer wohnt, als ich. Go gebt ber Nachmittag rein verloren; benn bort lagt fic an Lefen nicht benten. Der Sof ift voll Menschen, voll Geschrei, voll Spaß und Ernft; ringsum lagern Pferbe, Orbonangen, ab- und zufahrende Bagen zc. Das Ganze bat bas Anseben eines Sauptquartiers, felbft bie Prügel fehlen nicht. - 3ch muß doch auch etwas fur bie Gefellichaft thun. Der Bormittag gehört mir und ber Einsamkeit. - Dach Tifch bis jum Souper übergebe ich mich dem Schickfal. Der Graf arbeitet mit feinen Umtleuten, mit Dachtern und Contrabenten .-Mir bleiben eine Frau und zwei Fraulein, bie zwifchen Golafen, Effen und etwas Rurzweil gang guter Dinge leben. -Doch gebe ich mir, wenn ich bei guter Laune bin, alle Mabe. recht flach und einfach ju fein. Mur tommt jumeilen ein leidiger Unfall von Gelehrsamkeit, und ba gibts trube Gefichter. Dafur lob ich wieber ihre Sande und Fuge; thue ichs

bei ber Ginen, gleich tommt bie Unbere: »Gind meine Banbe fconer, ober die ber Unbern?" - Meine Lage wird bann Figlich. - 36 muß überall geben, und nirgends nehmen. Glucklicher Beife habe ich einen kleinen Borrath von Dittelworten und Mushilfsbenennungen, biftinguire, limitire 2c. Barum foll ich ben Denichen nicht fo glucklich laffen, als Die Matur ihn gemacht bat! Sagen Gie mir boch auch, wetwas roh fei ich zwar und habe gewaltige Absprunge; bie rechte Folgsamkeit und ber weiche Ginn gartlicher Geelen fehlen mir gang", aber unter ihrer Leitung, und wenn Gie fichs erft vornehmen, follte es icon gang anders werben. -Much fei ich fur einen Wehrwolf in manchen Mugenblicken fcon gang leiblich geworben. Rann ich anders, als antworten: ber Teufel traue ben Beibern; wenn bie Manner -fich auch noch fo grimmig anftellten, am Enbe tame es boch noch zum Nachgeben u.f. w. - Abende fahren wir fpazieren per far merenda. - Die Pfarrer geben Spanferkeln, Enten Bubner, Strudel zc. Die Damen nehmen mich in Schut gegen bie Bumuthungen, vier Stunden nach Tifch all bas gebratene Beug ju effen. Der Pfarrer erstaunt, feine Röchin grout, und ich bewundere im glucklichen Salent ber Berbauung die Bunder ber Schöpfung und ihre weise Dekonomie, die Effer und Spanferkeln immer in richtigem Berhaltniffe erzeugt. - Ich mochte gerne weiter fcreiben, aber ein Dugend folder Thierden fonobern eben etwas laut um mich berum; ein Bagen fahrt nebenan in die Schupfe binein, brei flavifche Menfchenstimmen ertonen, die Saushalterin Fommt mit der Bafche vom Bache, birigirt bas Ablaben. fpricht mit Ruticher und Ochweinen, die Buhner gatern, . Die Ochmeine reiben fich an meinem ichwankenben Ochreib-

#### LXVII

geftelle, bie Pferbe werben ausgespannt, bie Bafche wird ringeumber aufgebangen, ber liebliche, feuchte Duft füllt meine Dafe, bas Tageslicht wird mir genommen, ber Binb fichelt mir die naffen Lappen in's Geficht. - Bier baben Gie bas Bemalbe meiner hauslichen Glückfeligkeit. - Bur Ibylle laft fich's nicht erheben; benn von bem Dialog ber Schaferin und ber beiben Ochafer verftebe ich nichts. Es foll mich Bunder nehmen, wie ich aus diefem Kafig von Bafchaebangen beraustommen tann. Denn eben febe ich mich aanz eingefchloffen. - Der Bintertorb einer Ralefde ift jest mein Schreibtifc. Alles ift ftill. Rein! - Itfc tichertat iftem fanat es wieber an .- Die verdammten Ferteln ! nun find fie mir an ben Beinen! frest Beftien, dort ftebt euer Befoff! - Gie thuns, die Buhner brangen fic an ben Trog, ein Rrieg entftebt: wie viel Stoff fur einen landlichen Dichter. 3ch konnte ein berübmter Mann fein, wenn ich auch nur ben gebnten Theil ber Dinge befungen batte, die ich borte und fab. Das himmlifde Befdrei ber Efel auf Scio, bas Knurren ber Kameele, bas gottliche Grungen ber Schweine in Ungarn, all bie mannigfaltigen Roftbarkeiten bes Bolkes, Die landliche Ochalmei und ber Dudelfact im Birthshaus, ben Sang bei einem Rergenlicht und bas Ochmoren und Qualmen ber Tangenben bei feinem lieblichen Selldunkel, bei Tabakbampf und dammernder Stickluft in Poblen. Schabe, daß die voetische Unficht mir feblt .-

In den Balbern um uns leben Rauber. — Sie üben Zigeuner-Kunfte und Schreckenbregierung. Man wagt nicht, einen Einzelnen zu fangen, er geht frei und bekannt in jede Schenke. Seine Kameraden wurden jede Beleibigung an ihm mit Brand rachen. Sie sind sicher und machtig durch ihre Zerftreuung. — Sonderbar ift die Bemerkung — sie plundern nur gemeine Leute, keine mohlgekleibeten, fürchtend, baß ein solcher Raub die Ungebuld ber Machtigen gegen sie reize.
— Go lange sie nur Heerden bestehlen, auf abgelegenen Haufern ein erzwungenes Gastrecht ausüben, Briefe in die Dörfer ober an einzelne Bester schreiben: »ihnen morgen an einem bezeichneten Plate Lebensmittel hinlegen zu laffen", Marktleuten ihr Bischen abnehmen oder sie zwingen, einen Tausch mit ihrer Aleidung einzugehen, halt die Furcht die Herren, die Ohumacht die Bauern zurück.

Diese Reise bat mich boch manches Neue gelehrt, mehr als oft eine große. - Immer tiefer erfebe ich, aller moralifche Ginn, jebes beffere Gefühl in ber Menscheit berube nur auf einem richtigen Gang bes Berftanbes, ben bie Einbilbungefraft erhöht. - 280 trager Stolz und robe Bernachläffigung in fecker Umwiffenheit bedachtlos neben einander wohnen, kann nie bas Beffere entftehen. - 3ch kann nicht frob und rubig in einem Lande leben, wo ber Prügel bas vielleicht nothwendige, aber befto traurigere Silfemittel gur Aufrechthaltung bes Gangen ift. - In acht Sagen enbet meine Caravane. - Mus eigener Luft und Bewegung werbe ich schwertich in biefe Begenben gurucktehren, wo ein leifer Biberwille gegen bie Meniden-Natur in mir erwacht. Es ift teine frankbafte Begend bier. Dennoch tann ich Ihnen Die Saglichkeit, die Verfcbrobenbeit ber Buge und Geftalten, bie alternbe Ochlaffheit ber Rinder nicht befchreiben. Schmutig ift bie Rleidung, schwerfallig jebe Bewegung; felbft im Erwerb feine Befdleunigung; die Baufer find elende Butten; die Dorfer traurig; fein Son der Freude, fein Lied erschallt!

Es ift Zeit, daß biefe Blatter abgeben; feit vier Wochen foreib ich baran. - Dichts, was um mich vorging, ichien mir mertwurdig, nichts gab mir froben, lebendigen Ginn. 36 habe all diefe Zeit in einer Urt von Salbichlaf bingebracht. Es gibt Leute, bie mit innerer Fulle, unabhangig vom Meugern, ju leben wiffen, ober wenigstens an jedem einzelnen ... Rafer ober Menschen fo viel zu erlauschen, zu errathen finden. - Mir ift bas unmöglich. Rach gangen Maffen empfange ich meine Ginbrucke. Das Gingelne gieht mich selten an. Wie bas Meußere zur Luft ober Unluft mich umgibt, fo bleibe ich, bis eine neue Umgebung mich neu er-Schafft. Leben Gie mobi! Mein Leben ift heute auf ein menig Athemholen reducirt; von Denten und Empfinden ift feine Rebe. Es ift ein Glud, bag ich nicht benten fann. Sonft fcrieb ich eine Satpre auf bas Leben, beffen gehalt-Tofes Rathfel mir beute besonders leer erscheint. Grugen Gie S. und 23. \*) Indem ich diesen Brief fchrieb, bachte ich jugleich an beibe. Lieber möchte ich biefe Blatter gerreißen, als wegiciden. Rur, um nicht gang wortlos gu erfceinen, follen fie abgeben \*\*). Menern.

<sup>\*)</sup> Schmibt und Bogel — Erster bamals Direktor bes furfil. Esterhazhschen Theaters in Eisenstadt und bald hernach Gatte von Fraulein Therese Dollinger, Tochter bes Ober-Postverwalsters in Wien, an welche bieser Brief geschrieben ist.— Letter: Sanger am f. f. Hos-Operntheater in Wien, der Frl. Dollinger im Gesang Unterricht gegeben hatte. — Mit Beiden stand Mehern in freundschaftlichem engen Verhältnis.

<sup>\*\*)</sup> Sie find aber nicht abgegangen — benn Meyern überbrachte bei seiner Ankunft in Bien ben Brief felbst (nach Ausfage bes noch in Bien lebenben Grn, Schmibt). D. D.

# Ueber Biographien.

(Auf Anlag einer ihm vorgelegten Biographie.)

Thr Werk habe ich gelesen. Ich weiß recht gut, welche Sinderniffe, Störungen, mager jugeführte, in balber Erinnerung gerriebene, felten in vollem Umfang bes Befdehenen aufgefaßte Stoffe Ihnen im Bege lagen; welche Bilber ber Ericeinung fich gerabe über bas Eigenfte, alfo Berborgenfte im Menfchen, über fein mabres, inneres Bert binlegen und mehr verschutten, als zeigen; wie wenig man feines eigenen Gelbft recht machtig werben fann, wenn man mit Undern gemeinfam, nach ihrer Stimmung und Borftellungsart, etwas vollbringen foll, mas eigentlich nur bas Berk unserer ftillen, freien Divinationen, bes Beiftes unmittelbares Uebergeben in ben Geift bes Begenstandes fein tann. 3ch weiß bas, und babe mich gerne jeder Aufforderung zu etmas Aehnlichem um fo mehr entzogen, als von allen Aufga= ben bes menschlichen Geistes die einer Biographie mir die miflichfte ericeint. Warum ... will ich Ihnen ergablen; weil, ba Sie einmal ben Stoff in Banben haben, in fpatern Jahren bie Luft, ibn burchzubilben, nicht ausbleiben wird, und Gie bann prafen konnen, ob meine Unficht Grund bat ober feinen.

Das Thun eines Menschen zeigt allerdings einen Theil

# LXXII

feines Seins, wie Wirkungen auf Urfachen gurudtweifen. Aber erstens: dieselbe Wirkung kommt aus so mancherlei Urfachen, daß hier bas Errathen febr ungewiß bleibt. Man verfest fich in den Undern, ober beffer, ben Unbern in fich, und er wird unfere Dichtung. Zweitens fommt es nicht auf bas Gein, sondern auf bas Werben in allem Biftorifchen an. Dag Karthago mar, ift ju miffen gut. Wie es Karthago wurde, ift bas Belehrenbe. Wie nach Mag ber Ermedbarfeit durch Ereigniffe und Bewegtriebe, Liebe und Untagonismus, der Charakter erzogen murbe und erzog, - bas ift's, was ich von jeder Lebens-, ja von Staats- und Bolkergefdichte erfahren mochte. Und ber Geschichtschreiber, ber boch nicht Mles felbit jur Gegenwart haben fann, - wie gelangt er Bu feinem Stoff? Durch frembe Ergablung. Und bie Ergabler ? ... man weiß, wie Biele fabig find, intenti opere genug find, mahr und geiftiger aufzufaffen. Darum ich lieber ein Epos - menigftens ben geiftigen Abbruck eines bichterifchen Gemuthes - lefe, als fogenannte botumentirte Beschichte. Dort doch etwas Sanzes, hier — scrapes of indolence - Fremdes, Salbes.

Lebensbeschreibung, scheint mir, soll weniger im Sinne bes Denkmales — benn bies hat es blos mit der Thatsache eines Sein's und Gemesensein's zu thun — als im Sinne des Beispiels geschrieben werden; nicht als Dienst, den man Einem, sondern den man Allen, Jepigen und Kommenden, leistet. Sie soll als ein nur am Einzelnen nachgewiesenes, aber die Menschheit in ihren Grundtrieben umfassendes Berkfür die Menschheit entstehen. Als Bild, nicht der Nachahmung aufgestellt, weil der, welcher nachahmt, nur immer ein Kind seiner Eitelkeit, einschon in der Geburt todtes bleibt;

fonbern um Achtung, Gifer und Vertrauen menschlicher Unlagen überhaupt, Jeben zu treuer Verwaltung ber eigenen, zur Gelbstbewahrung, bag Tragheit sie nicht verschlamme, Störnung sie nicht hemme, Duntel tein Gewicht erhalte, zu beleben.

Geschichtliche Aunst, nicht was man so nennt, sondern was sie wirklich ift, und Runst bes Phibias oder Shakespeare sind nur in Mitteln verschieden, im Talente und Sacherforderniffen dasselbe. Und können wir Biographien schreiben, wenn's auf's rechte, tiefere, eigentliche Werden ankommt? Der Mensch erscheint am deutlichsten zugleich und am größten, wenn man sieht, was ihn gehindert, gestört, bestritten; die Beschaffenheit des Werkzeugs, der Zeit, die ihn umgab, der Gegend, die er bewohnte. Freilich gehört auch dazu als Gegenstück: was ihn begünstigte, befreundete, auf welche Schultern er steigen konnte, welche Schleichwege ihm bereitet waren.

Biographie ist — nach Einreihung ber Dinge unter ihr Princip, nach Inhalt und Stelle bes Werks, das man fertigen will — so gut Völker- und Beltgeschichte, Geschichte für beibe, als die, welche so heißt, nur anthropologisch individueller.

Confessionen, Selbstbiographien — wer richtet über sich? Da Sitelkeit, gleichviel ob als Furcht, ob als Ueberhebung, uns so manches Gaukelspiel vorhält? was sollen sie? was soll bei Biographien Anderer bas Versetzen in ein fremdes Ich, wie man's nennt? kann man's? und was geht der fremde Mensch und an, wo er dem öffentlichen Leben nicht mehr gegenüber steht? wo er zurücktritt in sich? wo kein objektives Verhältniß uns über sein Werden, kein Thun über sein Sein mehr orientirt? wie viel ist gewonnen, wenn man

### LXXIV

ein Inneres recht psychologisch in all seinen Anlagen anatomirte? Das durch Objekte in Thätigkeittreten berselben, und
was dadurch bewirkt wird,— daraufkäme es an. Jede That,
nicht blos als Erscheinung des Seins, sondern auch in dem,
was durch sie geworden, ist Produkt aus Anlage und Segenskand, der sie in Thätigkeit sest, — dem, was der Mensch bisber war, und dem was er im Zusammentressen mit Fremdem
und Neuem wurde und wird. Dies am Bilde höherer Kraft'
zu erforschen, gibt uns die sicherste, vielleicht einzige Belehrung, die uns zusteht: Das Maß zu sinden, wie weit
menschliche Natur zu kommen vermag.

Die Urt, wie fie dabin komme, bleibt immer bas inbividuelle Geheimniß, bas felbft bem Befiger felten flar ift und uns weit öfter vermirrt, als belehrt. Man wird nicht grundlicher, fondern nur traumerifch eingebildeter und falichorientirter, wenn man recht grundlich ju lofen versucht, mogu uns Data und Rrafte fehlen. Man fcbreibt nur Romane, ftatt zu philosophiren. Bas in ben Zwischenzeiten beffen, mas ju Sandlung und Geftalt warb, vorging, gebort nur bem Freunde und Erzieher; fein Unberer versteht es, weil nur ber nachste Mugenblick in unmittelbarer Unschauung ben vorbergebenden erklart, weil ber Menfc nach Minuten lebt, aber nur nach Zeitmaffen banbelt und erscheint, weil es für jeden Undern doch nur Bruchftuce, Worte obne Busammenbang find. Bas er wirklich im Innerften war, ift und wird, fann nur ein Gott burchichauen und richten; barum gebt uns nur fein Gefchichtliches an, woburch fein Inneres in's Meußere trat; barum bleibt bie Lebensgeschichte eines blos Belehrten (wie bier) fo arm fur bie Ergablung.

Uebrigens fei Jebem gewiß, und fein Geschichtschreiber

laffe fich burch bie Folgen eines lebens barüber irre machen, - Jeber wird fur Unbere nur burch bas, mas fie als Erwedung ober Richtung aus ihm burch eigene Deutung gu machen wiffen, verantwortlich; nur fur feinen Billen, nicht für fein Bert. Es tann bemnach, und oft je größer und tiefer in feinem Befen er ift, gefcheben, bag, indem er Buns berte beffert, er Taufenbe verwirrt und verführt, und fo fann ein Sittlicher Unsittliches bervorbringen. Uebrigens befenne ich mich einer nicht febr großen Reigung ju Biographien foulbig. Beil erftens nur, mas ein fraftiger Mann ins Magemeine gewirkt, uns allgemein angebt, und solches in ber Geschichte Muer am schicklichften Plage ftebt; ba man ben Mann und seine That am beften verftebt, wenn man ihn zwischen Reind und Freund, in feiner Zeit Uebereinkunft und Entgegensat fieht, mo feine sittliche und geiftige Rraft am bestimmteften zum menschlichen Vorbild erwogen werben Bonnen. Zweitens weil, mas er je war, taum je recht eigentlich erkennbar, fast immer nur Roman und felbstaefällige Deutung bes Verfaffers wirb. Plutard, ber Meifter in biefer Runft, zeigt (und eben barin befteht feine Birfung und Meiftericaft) feine Belben nie anders, als in Berührung und Bezug zu Unbern; und bas, mas fie maren, immer nur burch bas, mas fie thaten. Gehr ju vermeiben icheint mir aber, ben Dargeftellten als Rebner über Undere einzuführen, um feine Empfindung ju Farben ju machen, mit benen er fich felbit zeichnet, ober in Details und Tiraben und Gituationen bes Biographen eigenes Gemuth hervorglangen gu laffen. Mirgend ift mehr Roth, fich gang zu verläugnen, als im Geschichtlichen. Muf eine ftorende Beife wird ber Lefende zwischen zwei Dersonen bin- und bergetrieben, ber eigene

#### LXXVI

Bang ber Dinge wird ibm schwankend zwischen einer solchen Doppelgestalt, die von dem Einen entfernt, ohne dem Andern zu nahern. Es gibt keine historische Gegenwart mehr, wenn man sich immer zwischen zwei Wesen aus verschiedenen Welten findet; wenn man zweifelt; ob der Erste gewesen, wie ihn der Zweite gefühlt.

Wenn ich Lebensbeschreibung nicht febr liebe, fo meine ich boch . aller biftorifche Jugendunterricht folle biographifc. b. b. mit ben einzelnen bervortretenben Beroen ber Menfcbeit anfangen, als ben eigentlichen Sebeln beffen, mas fich abloft von Gemeinem in ber Beichichte ber Belt, als ben Tragern bes Bobern, welche erweifen, wohin ber Menich m gelangen vermag. Sier ftebt ber Mann, wie ber Goaufrieler in bem, mas er als Runftler leiftet, an ber Stelle, wo er burch feine Umgebung, burch feine Mitfvieler, bas Drama, welches er abrollen bilft, eben fo febr erklart, als burch bas, mas er aus feiner Umgebung macht, indem er bas Drama jum Theil ichreibt und zugleich fpielt. Bie benn ber Menich überhaupt als bie Schrift feiner thatigen Berhaltniffe für Undere lesbar ift. Aber daß wir ben Mann auch ba. mo er nicht biftorifch ift, wo er trinkt, ift, folaft. Oduleramina macht, vom lieutenant jum General fortrückt wie Undere, aus ben Sandlungen, ju benen wir allein bas rechte Bermogen bewiesen, nun mit unferer Odarfficht auch zeigen wollen, wie er jenes Gemeine auf eine besondere Beile, zu andern 3mecken verrichtet, groß auch, wenn er mube war und schlief,- baß wir bas auf unfere Urt barthun, und bintennach vom Schul-Enaben ober vom luftigen Fante beweisen, mas wir von vorne berein fo wenig errathen batten - diefes boffartige Rachprophezeien und Gefebenhaben - Bollen macht burch feinen Bewegtrieb unfer Bert ju einem ichaalen. Bir tonnen eine große Ratur fo menig, als eine gottliche burchschauen. Bas follen uns jene fentimentalen Stellen faft aller Biographen ? »Er befaß die gluckliche Gabe, mit Inniakeit an bem unicheinbaren Aufftreben einer Pflanze Theil zu nehmen, überall Die ewig ichaffende Datur mit jener Liebe zu betrachten, mit ber man fonft nur auf befeelte Befen (Bunbe und Daufe?) blickt. Wer mare barauf verfallen, ben befonnenen Retter am Ungludstag von Sobenlinden, beffen Stimme bie Bemobner von ber Bolga und von ben Ruften bes Eismeeres wie von ber Donau und bem Rheine vereint auf bas Eine Schlachtfelb führte, in eben bem Manne zu fuchen (weil wir alle im Gingelnen weber voraus ju fuchen, noch ju finben vermögen!), ber nun ftunbenlang mit emfiger Gorgfalt unter ftummen Baumen lebte. Und boch, wer ben Dann bort unter feinen Pflanzen walten fab, begriff beffen Bergangenbeit, begriff beffen Butunft." (Binten nach, nur nicht im Voraus. Sochftens konnte man am Ernft und ber Liebe annehmen, ber Mann konne mit bemfelben Ginne Bieles thun; nur daß Gartner und Relbberr zweierlei verschiebenes Biffen vorauslegen.)

Jeber Mensch muß in sich zuerst sinden, was er von außen erhält, und lange steht es als Wunsch und Bild in ihm, ehe er es als ein ihm Verwandtes äußerlich ergreift. Unser Geist bildet sich nur durch Affinitäten ins Leben hinein; er kann nicht empfangen, nicht verkehen, nicht achten, was er nicht vorgeahnt in sich trägt. Seine Entwickungsprincipe sind Ideen. Er hat die Idee der Freundschaft, ehe er dem Freunde begegnet. Er würde ihn nicht bemerken, wenn er sie nicht hätte. Der innere Mensch bleibt immer derselbe,

## LXXVIII

ob eine Blume ober ber Reind auf bem Schlachtfelbe ibm begegnet; nur fur andere Ideen in ihm findet er den Anlag ibrer Bermirklichung, b. h. er handelt fo, wie das Objekt, burch seine Ibeen ju handeln gebietet, und welche Ibeen als bie vermandteren am meiften ins Spiel gefest werben. Der Mensch ift nicht tobtes Werkzeug ober Spiegel, ber Bilber jurudwirft, aber eines Objektiven bedarf er, damit, mas in ibm liegt, flar werde. Er wird nach Berschiedenheit der Begenftande fein anderer, aber andere Thatigkeiten werden an ibm fictbar. Der Sternenbimmel erhebt ibn, wie ber Unblick ber Schlachtlinie; aber bort jur Betrachtung eines unendlichen Mus, bier zu bem, mas er bem Naterlande zu leiften bat. Es ift berfelbe Beift in beiden Rallen bewegt, aber in andern Bezügen. Darum mag ergahlt werden, mas ein Mann that, aber jedes Erftannen, daß er fur Debreres binreichte, zeigt, bag man bas innere Princip feines und alles Menfchlichen nicht flar vor fich babe.

»In zwei Thätigkeiten begriffen, steht ber Geschichtschreiber: a) Geschichtlicher Verstand (Kritik), Ausmittlung geschichtlichen Stosses. b) Geschichtlicher Glaube, Aussauflung ber Ibeen, durch welche die Geschichte belebt wird; Ahnen bessen, durch welche die Geschichte belebt wird; Ahnen bessen, was in ihr zu suchen, worauf der Blick zu richten. Das kritische Geschäft wäre leer und im Irren, wenn nicht gelenkt und erfüllt vom Glauben. Eine geschichtliche Ansicht, beren Zielpunkt Erniedrigung der Menschheit ist, ist an sich falsch und ein Verrath an der Menschheit. Wer die sittliche und geistige Schönheit der Erscheinung entskellt, ohne Noth und wider das Glaubhafte, versündigt sich schwer." (L. Litt. 3.1820 B. 8.) Aber wenn er nun zeigt, daß die Menschen jene Würde fühlten, entskellten, misbrauchten, und dadurch

erweist, auch das Seiligste schütze ben Menschen nicht, wenn er nicht durch sich heilig zu bleiben ftrebe und wiffe ... fann man ihm einen Vorwurf daraus machen, daß er eine Puppe entkleibet?

Wenn aber bas spåtere Alter selbst mehr die Achtung, ben Glauben und die Freudigkeit menschlichen Seins, wie die Jugend in sich trägt, so kann man doch nicht sagen, ber Mensch könne nur nach dem Ausgange des Lebens oder den trüben Nebeln, die der Abend erzeugt, gerichtet werden; sondern nur sein ganzes Leben, nach dem Zusammenhange bessen, was er seiner Anlage nach war, durch Eindrücke verstor oder wurde. Die Kraft, die überhaupt in ihm war, nicht der einzelne Druck, unter dem sie liegt, muß nach der Entbindung vom Irdischen durch eigene innere Ansicht wieder hergestellt, gleichsam neue Jugend werden.

Charakter, die Artung und Entwicklungsform der Anlagen, bringt die Sandlungsweisen und Möglichkeit in etwas hineingezogen zu werden, hervor; diese die Begebenheiten. Aber was jene Artung? Das Leben, die frühesten Eindrücke der Umgebung. Nicht Lebensbeschreibungen, nicht den Mann, wie er wurde und thun konnte, was er ward und that, sondern des Beschreibers Thema, wie er sich aus einzelnen Handlungen den Mann, nicht die Handlung aus dem Mann ersklärte, haben wir. Daß er eine Schlacht gewonnen, einen Frieden schloß, ein Buch schrieb, wissen wir auch ohne Biographie; die Möglichkeit, den innern Menschen in seiner eigenen Folge und Wirkung zu zeigen, mangelt. Ein Anderes historische Darstellung, ein Anderes Restexion, selbst ein aus schöner Zusammenkassung einzelner Züge entstandenes Wild in fremdem Gemüthe. Es muß uns lieb sein, beiher

### LXXX

auch die Art, wie er auf Andere wirkte, wie er erscheint, bie Stimme ber Zeitgenoffen in diesen Darftellungen verzeichnet zu finden; aber wir wollen bas, wodurch er so erscheint, in seinem ganzen Zusammenhange begreifen. Belche Aufgabe!

Fürst Schwarzenbergs Wort: »Jeber große Felbberr sei Erfinder in seiner Kunft, Jeber muffe auf seine eigene Beise, in Beobachtung ber Ereigniffe, die er erlebt, vorzäglich burch seinen Charakter, zu dem Systeme gelangen, in welchem Beit, Kunft des heeres und der Gegner Beschaffenheit ihm zu einem Ganzen werden," ist ein tiefes, alle hörhern menschlichen Anordnungen und das Wiffen, das ein wahres Eigenthum ist, umfaffendes Bort.

Denn alle menschlichen Begebenheiten find Werke eines burch Objekte in Sandlung geseten, burch eigene Artung und Anlagen bedingten Charakters; sein Stoff und seine Kraft; oder: um ein Ziel, bas seine Neigung mablt, ober frembe Macht ihm aufdrang, in Bewegung gesettet Charakter.



# Stammfolge ber Wiffenschaften \*).

Der Mensch empfängt Einbrucke. Die Menge verwirrt ihn. Er fühlt ein Regen und Streben: er kann es nicht ordenen. Reine Erscheinung erklart sich selbst. Rein Birken, kein Buftand ist bleibend.

Daß diefe Beränderlichkeit bald in ihm felbft, bald in ben Dingen außer ihm sich begründe: baß er felbst nicht immer fein machtig, baß er ein Spiel bes Unerkannten, baß er abhängig und ein Anecht sei, wo er zu herrschen wähnt — bemerkt er. So wacht an der Scheu bes Ungewissen sein erfter Grundtrieb auf — er wunscht Gewißheit.

Aus einem Triebe des Menschen entspringt die Wissenschaft. Aus seinem Wesen entspringen ihre Formen. Jede ist ein Abdruck desselben. Dadurch werden sie ein Allgemeines. Dadurch werden sie mittheilbar. In jeder sprechen sich aus dieselben nothwendigen Gesetze unserer geistigen Kraft. Darum wird vor allen der Mensch sich selbst der dringendste Gegen-

<sup>\*)</sup> Dieser altere Auffat M's., vor bem Entwurfe zu feiner großen Arbeit niebergeschrieben, ift, burch bas Reisen und Bachsen bes größern Planes zurückzebrängt, Fragment geblieben. Er gewährt aber eben burch bas Abgeschloffene und Geglieberte ber Darftellung Interesse, ba M's. übrige Schriften, bei tiefem innerem Zusammenhange, außerlich aphoristisch und abgerissen erscheinen.

ftand bes Biffens... als Gefet und Form. Erfte Quelle aller wiffenschaftlichen Gefete.

Bedürfniß, Neigungen, Umgebung find der Wiffenschaften Unlaß. Won da ihre Reiße, ihre Richtung, ihre Macht, ihr ganzer Zon und Stimmung. Bon da aber auch der Irrthum. Denn Wenige find ftart genug, im Wiffen Underes, als was ihn en — Absicht ift ... zu suchen. Benige frei genug, der unbefangenen Forschung eigenstes Ergebniß mit Demuth abzuwarten. Die Meisten wollen herrschen oder werben.

So tragt nur, wer mit freiem Geifte hinzutritt, freien Geift — bes Biffens Bluthe mit fich weg. So wird mehr burch Charakter, als bas Biffen felbft, bes Biffens Rraft erworben, und barum —

Darum hat Wiffen so wenig gefruchtet: nicht aus eigenem Gebrechen; sondern weil, wer sein Gemüth vernachtäßigt, sich selbst die erste Bedingung zur Wahrheit nimmt. Wiffenschaft ist — Werk des Menschen: nicht eine Bunderquelle. Die macht besser; aber sie schafft das Gute nicht. Darum kann der Mensch nur zum Werk sich heiligen, nicht ihn — das Werk. So meldet das Geses der moralischen Natur, die höchste Einheit, über Allem. Der Mensch soll ernten, wie er saet. Und was durch Sorge um Gate nicht errungen wird, ift nicht gewonnen. Zweite Quelle aller Gessese für das Wiffen.

Aus Umgebungen, aus Verhältniffen zu fich und zum Weltall, aus bem, was ihn beberricht und was er beherrichen will — sammeln fich bie Gegenstände... ber Stoff ... bes Wiffens. Dritte Quelle ber Gesete.

Erfahren bildet fur Erfahrung: bas Erfte fließt aus bemt Leben; bie zweite, in festen Erbrterungen, gibt ber Beift.

- Beibe führen auf bas Bedürfniß fpekulativer Berichtigung, b. h. einer ganz aus ihren eigenen Grundlagen gezogenen, burch fich felbit erweisbaren Berichtigung. Go entwickeln fich burch immer hellere Gefete bes Geiftes und ber Gegenstände bie kunftvollern Bahnen bes Biffens, die Macht unendlicher Fortschritte, die eine Wiffenschaft des Allgemeinsten, in welcher alle übrigen sich schließen und begründen ... die Philosophie.

So wie in der absoluten Bestimmung der Menscheit ber absolute Zweck alles Biffens sich entscheitet: so im Eriebe und in den Anlässen der besondern Verhältnisse der Boller und Zeiten — die besondern einzelnen Richtungen desselben wichtiger, edler, höher gestimmt, je höher die Lebensseite ist, der Zeit und Volk sich zuwendet. Darum sind Wiffenschaften Geschichte der Menscheit und jede hat ihre eigene Geschichte. Darum wird der moralische Standpunkt und die Gese eines Ganzen auch hier das Prüfende und das Sochste.

In zwei stets geschiedene und doch stets unter untrennbaren Wechselverhaltnissen erscheinende Reihen zerfällt dem Mensschen jeder Stoff seines Wissend... sein Ich (er selbk) und die Welt: das — was erkennet und — die Gegenstände welche erkannt werden sollen. Reines wird ohne das Andere ganz begriffen. Jedes wahre Wissen ift ein praktischer Verein von Beiden. Und doch muß der Mensch sie trennen, um jedes genauer zu betrachten. Aber daß er so oft vergessen konnte... Trennung sei nur — Behelf, daß er im Spalten dem Triumphe seines Scharssinnes dient, — das hat den meisten Irrthum veranlaßt. Sich selbst und die Welt, das Wesen, den Grund, die Gesetz, die Kraft, die Verhältnisse, die Wechselwirkungen Beider, und jeder Reihe von Erscheinungen in ihnen, will er also verstehen. Vorzässlich aber — als Maaß aller Sie

cherkellung — ift er bedungen, das Vermögen in ihm felbft, »welches erkennt und Bie?" ben Grad feiner Zuverläffigkeit, die Gefege feines Verfahrens, feine Beite und feine Schranken ju burchschauen.

Ueberall tritt ein burch sich selbst bestehend Wahres, ein unerforschlich Sheres, eine Schranke, über welche hinaus nur die Uhnung reicht, ihm entgegen, als Lettes unter so vielem nur beziehungsweise Gultigem und Wahrem. Als Geset und Kraft, als nothwendige Forderung der Vernunft oder des Gemüthes deutet Vieles in und außer ihm sich an, was dem Wesen nach undurchschaulich bleibt. Entweder nach dem Stande seiner jetigen Kenntniffe, oder, weil es auf im mer außer seinen Grenzen liegt. Der Mensch als Wesen ist größer als seine jetige Kraft.

Es kann ihm nicht Alles zur Klarheit werben, er kann nicht Alles wiffen. Er muß im höchften Wiffen an Erwas, wenigstens an ein Gefet in seinem Denkvermögen, glauben. Es liegt in seinem Gefühle oft Höheres, als in seinem Wiffen. Diese Gefühle, diese Mächte des Innern, die in der Stunde wo alles Wiffen sich verwirrt, zur That entscheiden, die Sprache der Schönheit und der höhern Triebe— sind eine dunkte und doch so eble Geite, an welcher das Wiffen sich versucht, obne einzudringen.

Bie er dies zum höhern Verstande seines Daseins deute, ober im Rampfe seiner Soffart der Verspottung weihe — ist das weiteste, schwerste, irrsamste Feld seiner Forschungen, aus welchem er entweder mit der größten Erhebung seiner Kraft, ober mit ihrem ganglichen Migverstande zurücksommt.

Die Biffenschaft selbst ist aber ba, ihm eine Schutzwehr gegen diese verderbliche hoffart zu werden. Sie soll ihn bescheiben, und, zwischen bem Uebermuthe seiner Forberungen und richtigem Vertrauen, gerecht gegen sich selbst
und seine Anlagen machen. Der Glaube bes Gefühles, die Klarheit des Wiffens, die heiligende Ahnung und das Streben nach Grund—muffen als Merkzeichen ein und besselben Geistes sich wechselseitig ehren und in Verbindung setzen lernen, auf daß er nicht einseitig erstarre, oder schrankenlos verträume. Der Mensch ist keine Trennung, er ist die Einheit
ihrer aller.

Mues Biffen theilt alfo, burch bie Gegenstande feines Strebens, fich ein in bie Gegenfage:

A) Der Mensch: bas, mas erkennt: bie Kenntniffe ber Möglichkeit und ber Krafte für bas Erkennen.

(Beffer murbe man ftatt » Mensch " fagen, bas 36; benn so ferne ber Mensch Theil ber Welt, Erscheinung unter ihren Erscheinungen für die Betrachtung wird, gehört er zu B) und C).

- B) Belt... das, was allgemein und außer ihm erkennbar ift.
- C) Das, mas mertennbarer in Beiden der Erkenntnigfraft ihre Schranken an einem höhern Reiche, bem Dasein die Quelle seiner Besetze in einem noch undurchschrittenen Raume zeigt.

Bu weit umfaffend in der Fulle feiner Erscheinungen muß jeder diefer Gegenstände für den Bebelf menfchlicher Fahigkeit fich wieder in mehrere Zweige, b.h. Biffenschaften spalten.

Die aber barf sich vergeffen — alle feien nur Theile eines Gangen, auf daß jeder Wiffende im Wiffen bes andern, mit Demuth die Ergangung des feinigen suche. Menschliche Unart hat ben Zwift in die Wiffenschaften eingeführt, ein schäblicher Kampf. Jeder schätzt fich in der Ver-

١

achtung der Andern: das Gange bleibt unvollendet dabei und gerrüttet.

In jedem Wiffenszweige findet der Menich, durch bie Natur der Dinge und feine eigene, einen zweifachen Standpunkt der Forschung. Ein dritter aber entsteht aus seinen einzelnen Bedürfniffen und den Bunschen einer Anwendung auf seinen Zustand.

1. Das Befen, bas Gein: beffen Stoffe, Krafte, Unlagen und Gefege. Die Scheidung des durch sich Bestehenden, ber Totalgesetz vom Einzelnen, ber Idee vom Begriffe.

Alles Wiffen biefer Urt, bis zur Wiffenschaft, welche fich ausschließend bamit beschäftigt, gehört zum Stamme bes philosophischen, bes spekulativen Wiffens, ber absoluten Stammfolge ber Dinge und ihrer Birkungen aus bem innerften Gefege ihrer Natur.

- 2. Das Geschehene und Geschehen. Die Stammfolge ber Erscheinungen, der Thatsachen, der Gestalten nach ihren Wirkungen, nach ihren Uebergangen bis jum Ersten jurud in der Zeit. Dieses Wiffen gehört jum Stamme bes Gesichtlichen.
- 3. Der Menfc, als beburftiges ober als höher ftrebenbes Wefen, ringt in jeder Sache nach einer doppelten Verwendung für sich, nach einer Beziehung auf seinen Zustand und die Forderungen, welche er an diesen Zustand oder an sein Dasein überhaupt macht. Dies gibt die Grundlage ber angewendeten auf die Behauptung und Erweiterung seines in- oder außern Zustandes angewendeten (praktischen) Wissenschaften und ihrerilusgaben.
- 1. und 2. find die beiden Sauptstämme aller miffenschaftlichen Begrundungen. 8. ift eine stete Folgerung aus Beiben.

Denn jede Erfahrung ift bem Stoffe nach bas Denkmal eines Geschehenen (etwas Geschichtliches), und jebe Unwendung tragt in fich, wenn auch nicht immer flar, die Rorm und ben Gebrauch eines Grundfages. Darum machte ich auch, mas man Erfahrungswiffenschaften nennt, bier nicht zu einer Stammklaffe. Ihr Wefen besteht nicht in einer Absonberung ber Erkenntniffe felbft, fonbern in ber Art bes Bebrauches, ben fie vom Erfannten jur Entbedung bes Unbefannten machen. Sie find nur ein Charafer, ben bie Wiffenschaft annimmt. Bo die Urfacen, wo die innerften Grunde und Machte, burd welche, was vorübergebt, in feinem Gefcheben ergriffen und erklart, ober bas Beichebene auf jene bezogen wird, gur Sprache fommen . . . treten 1. und 2. in ihre ursprungliche Einbeit zurad. Die Geschichte ift nur eine andere Form ber Philosophie. Die Philosophie nur eine andere Korm der Gefcichte: Beibe wollen basselbe Gine im Geifte ... bie Renntniß ber Dinge in ihren Grundlagen. Beibe in fteter Bechfelbeziehung - gebt bie eine mehr ben Beg bes Ibeell-Dothwendigen, die andere ben bes Geschebens und bes Wirklichen in ber Reit.

Ausschließend gehört also keine Wiffenschaft einem ber beiben Stämme, sondern mit einem Theile immer der andern an. (Das Mehrste gibt den Namen.) Denn kein Sein läßt ohne sein, kein Werden, bein Werden, beine Sein, keine Weranderung ohne bleibends Geset seiner Veranderung sich betrachten; kein Bleibendes läßt ohne Vergleich der Veränderungen, als ein Bleibendes in Allen, sich entbecken. Nur durch Beziehungen lernt der Mensch.

Mue Biffenschaften kehren gurud, mober alle ausgingen, auf diefelbe Einheit bes menschlichen Geiftes, ber fie bervor-

brachte, aber ber fie benkt. Alle schöpfen aus berfeiben Maffe von Gegenständen: nur in der Seite, welche fie betrachten, liegt bie Scheidung.

Auf ben Menschen, als ihren Zweck, verweisen also alle. Aus seinen Trieben, seiner Kraft, seinem Bedürfen, seiner Lage, ben Standpunkten, die ihm daraus hervorgeben, entstehen sie: auf ihn führen alle zurück. Darum entscheibet die Phisosophie, die das Maaß des Menschen zu einem Unendlichen sucht, über sie alle. Darum ist jedes Zeitalter die Vorschule des spätern.

Als Richtschnur ober Werkzeug seines Daseins sucht er die Wissenschaft aus: sich selbst und sein Geschlecht, die Welt und ihre Gesetze, eine haltbare Bestimmung in Allem, will er durchschauen. Er will — erst weil er muß, weil er bedarf. Später zieht die Freudigkeit des Erkannten ihn über das Bedürfniß hinauf zum rein edlern Bunsche: über den Geist des Weltalls und eigne Bürde klarer — Meister einer höhern Anordnung seines Lebens und einer tiefern Durchschauung des Ganzen zu werden: oder wohlthätig auf eine spätere Nachwelt fortzuwirken, oder auch die Eitelkeit zieht ihn fort, zur Thätigkeit, vor Undern zu glänzen.

Das aber ift bas Große in ber Biffenschaft, baß sie, von engen Bunschen veranlaßt die Menschheit über bas Enge erhob, baß selbst bas Uneblere ber Eitelkeit für ihren Schat bas Beffere sammeln hilft: baß sie aus ihrem niedrigen Ansfange einer immer höhern Bestimmung entgegen geht.

Nicht gewiß allein will ber Mensch nur werben: auch bie Welt und fich felbst will er fennen lernen. Rein hohler Raum soll ihm dies Leben, tein leeres Spiel will er sich selbst erscheinen. Einer Gottheit vertraut er sich. Was in ihm selbst

fich bilbet, als Glaube ober Zweifel, wird ihm die Welt. Und wenn auch alles Edlere und fich felbst verachtend er oftmals endet, so liegt doch eben barin der Beweis, daß er es suchte, wenn gleich nicht fand.

Diefer Trieb ... » fich felbst und bas Dasein durch eine bobere Bebentung zu achten", gleich stark mit dem » nach Gewisheit," ift die zweite Grundquelle sowohl, ale der Grundzweit alles Strebens nach Wiffen.

Aus Nothwendigkeit oder aus freiem, boberem Sinne der Wahrheit, als einem Unrechte feines Wefens, sucht er — um Alles noch einmal kurz zusammen zu fassen — die Wissenschaft für folgende vier bobere oder tiefere Zwecke:

- a) um in sich selbst zum festen Bewußtsein einer höhern Bestimmung zu gelangen (ober ist es mißlungen, einen Grund wenigstens seiner Verzweiflung und seines Hohnes gegen alles zu finden);
- b) ober, in freier Liebe des Schonen und Erhabenen, aus ber begeifterten gulle eines hohen Gemuthes;
- c) ober um fich felbft ficherer ju ftellen, und ber Berrichaft bes Scheines und ber Bufalle ju entgeben;
- d) ober feines ober ber Menfchheit Rugen, feiner ober ihrer nielfachen Beburfniffe wegen.

Eines von diefen oder mehrere, aber Mle treiben gur Biffenicaft, baber entfteben die Berichiedenheiten:

Aus a) und c) der mehr oder minder rein spekulativen, rein intellektuellen, und ihrer Abstammung, der moralischen, theoretischen und logischen, der weltbetrachtenden Erfahrungs- und Bestkellungswiffenschaften, der Grundlagen alles Praktischen.

Uus b) und a) ber afthetischen Biffenszweige und ihrer Erganzung aus philosophischem ober hiftorischem Stoffe.

Mus a) b) c) bas Geschichtliche.

Mus a) und c) die Anwendungswiffenschaften.

Die Natur spricht in jedem Triebe auch seinen Zweck, so wie in jedem Zweck auch die Gesetze des dafür zu führenden Baues aus. Daher steht, was vom Triebe oder Zwecke gesagt wird, immer in genauester Beziehung aufeinander, und bedarf keiner-unnützen Wiederholung bei jedem einzeln. Denn was ist Zweck, als der sich selbst klar gewordene Trieb? Daher gilt in allem Gesagten und ferner Vorkommenden überall diese, Wiederholung ersparende Wechselbeziehung.

Der Trieb... die Belt, b. h. das, was auf ihn eindringt, ihn bedroht oder erhalt, zu erkennen, war wie im Kinde, fo in der Menscheit, der Geschichte, und also auch der Natur nach ber erste.

Der Bunfc, » fich felbft zu erkennen," als ber feinere, war erft bas Werk ber weitern Ausbildung.

In der Begierde nach Sicherstellung gegen das Machtigste, welche den Menschen zur Erforschung der Belt vermochte, in der Natur des erwachenden Geistes, den alles Großerscheinenden Gebeimnismächte mehr ergreisen mußten, als ein in alltäglichen Formen verhälltes Große, der am Forschen erst das Forschen lernen mußte, lag die Urfache, warum im Drange seiner ersten Gefühle er früher nach der Beschaffenheit der größern Massen, den Gründen des allgemeinen Daseins, als nach den besonnenern Auffassungen des Einzelnen trachtete, warum die Bissenschaft früher phislosophirte, als experimentirte.

Warum ber Mensch früher in die geheimnifvollen Tiefen bes Universums sich magte, als auf ein Verzeichniß der einzelnen Wefen der Erde verfiel.

Warum also Geogonien (Belt- und Götterentstehungslehren) bei allen Wölfern als die ersten Versuche, als die
erste Philosophie und Naturlehre erscheinen. Warum Geogonien, in welchen man ein Unerforschliches nur immer durch
ein noch Unerforschteres erklärte, endlich Religionen (Vergötterung der Meinung einzelner Lehrer) wurden. \*) Warum
fast überall Religion als das erste, als das frühest gebildete
Lehrgebäude erscheint.

Rurz, warum philosophirende Entrathselung und Magie der Natur überall viel alter ift, als Beschreibung der Natur, bis der immer mißlingende Bersuch demuthig und belehrend zu der Nothwendigkeit zurücksuhrte ... sich selbst und seine Erkenntnißkrafte, das Einzelne und das Besondere zu ermessen, und von der genauern Betrachtung des Einzelnen, durch Bergleich und Aehnlichkeiten, durch Bersuche und Beobactungen den sichern Beg zu Schlässen auf ihr Allgemeineres zu suchen.

Daher erklart sich aber auch, warum, wenn einmal dieser Weg ergriffen war, eine Zeit kam, wo die Erfahrung auf dem Throne, was nicht greifbar für sie dargethan werden konnte, aus Scheu alter Bande, eben so einseitig verwarf, wo nur die Zerlegung zum Worte kam, und das Tobte über das Lebendige herrschte. Die wahre Wissenschaft aber soll Beibes vereinen... die Prüfung des Einzelnen mit einem spätern, aber sichen Blicke in die Tiese des Ganzen, die strenge Begründung mit dem lebendigen Bilde. Ob Einzelne dies können, ift nicht die Frage. Die Menscheitsoll es können, ihr Leben soll

<sup>\*)</sup> Oft eben baburch, mit heiliger Schen, die gewaltfame Grengs mart lange bin gebemmter Fortschritte.

bes Lebens Spiegel fein. Geschieben zeigt fich bas Wiffen, und muß scheiben zum Bebelf bes lernenden Geistes. Aber der höhere Verstand, welcher weiß, wie fehr es in sich und in der Natur, wie sehr der Mensch in allen seinen Anlagen ein nothwendiges Sanze sei; sucht überall bessen Beziehung, und sorgt, daß es mit gleicher Wärme für alle Kräfte der Menschheit nicht einzelne zerstöre, um einseitig andere zu heben: daß, indem es dem Verstande gehorchet, auch dem Leben des Gemüthes vertrauend — Leben im Leben errege.

Nach bem Gesagten erhellt, baß eine Stammtafel ber Wiffenschaften, wie sie nach und nach geschichtlich aus ber Menscheit hervortraten, sehr anders ausfallen muffe, als eine Stammtafel nach ber naturlichen Verknüpfung (nach ber Abstammung), die in ber Natur unsers Erkennens, in der Verwandtheit ihrer Stoffe und Beziehungen, und in den Bedingungen ihrer Wechselerforderniffe, ihren Ursprung findet.

Eine Stammtafel ber ersten Urt, wo das an sich Spatere oft das Frühere ward, und Wissenschaften Jahrhunderte bestanden, ehe eine ihnen fehlende Ergänzung durch eine andere nur geahnt wurde — gehört in die Geschichte der Menschheit.

Ein solche als Ganges ift meines Wissens in keinem Buche noch eigentlich aufgestellt. Und boch wie wichtig ware sie, als sprechendes Denkmal über die Natur unseres Geistes, als Licht im dunklen Gange seiner Entwickelung.

Ich versuche hier nur eine Stammtafel ber zweiten Art. Bum Schluffe ber Einleitung nur noch eine Bemerkung. Richt » mas eine Wiffenschaft einzeln und abgeriffen bie » und da, ober dem Einzelnen nute? ober was der, welcher » sie treibt, in weiterer Beziehung werth sei? sondern welche

» nothwendige Stelle fie im Ganzen bes Biffens, und welche

» Kolge sie für die Menscheit über Jahrhunderte bin habe? « ... ist der Standpunkt ihrer Schätzung. 3. B. Es ift sehr gleichgültig, wie Viele die Zahl aller vorhandenen Gewürme kennen, ob Diese oder Jene Algebra verstehen, ob ein Staatsmann Chemie betreibe: aber daß die Gewürme gekannt, daß Algebra und Chemie in einem ganzen Volke an nothwendiger Stelle verstanden und betrieben werden, daß der Staatsmann sie an ihrem Orte zu schätzen und um Rath zu fragen wisse, daß die, welche sie pflegen, als solche geehrt werden, die ihren Theil am Ganzen tragen, — das ist un= entbehrlich.

36 ftelle die Biffenschaften auf:

- A) nach ihrem Entstehen, llebergeben und Bechselbeziehung aufeinander;
- B) nach ihren Beziehungen auf Geift und Leben ber Menichen.
- A) Nach ihren Beziehungen aufeinander. .
- a) In fo weit fie felbst Grundlagen anderer Biffenschaften ein Bedurfniß fur Stoff oder Form berfelben find,
- b) ober durch erhöhtere Ausichten sich selbst zu einem ganz neuen Zweig von Biffen hinaufbilden. Go geht z. B. Mineralogie endlich in und durch Geschichte ber Fossilien zur Erdgeschichte über.
- c) In so weit sie ber Bulfe anderer Wiffenschaften gu ihrer Begrundung ober zu ihrer hellern Entwicklung für ihren Stoff ober ihre Korm bedurfen, und ihre Erganzung in andern fuchen muffen.
  - d) Ober durch ihre Fortschritte und Ergebniffe die Noth-

wendigkeit weiterer Fortschritte auch in andern Biffenschaften anregen.

Ueberall aber herrscht bas Geses... Abscheidung sei nur Behelf. Nichts stehe allein in der Natur. Alles sei wechselseitig. Alles rückwirkenh. Alles entspringe und gehe zurück in ein Ganzes. Was aus einer Quelle schöpfe, werde von einer andern Seite wieder eine Verstärkung derselben. Jeder Gegenstand werde nur durch die vereinzelten Seiten seiner Beschauung ein Gegenstand mehrerer Wissenschaften, und nur aus ihrer aller Wiederverknüpfung entstehe ein volles Erschauen des Ganzen. Verhältniß, Beziehung und ein stetes Nebeneinanderstellen der Dinge, um beide zu finden, sei der Weg alles menschlichen Wissens.

Man theilt gewöhnlich ein in Sauptwissenschaften und Sulfswissenschaften. Dieser Unterschied ist irrig, sobald man ihn als einen relativen betrachtet. Bulfswissenschaft ist kein besonderer Charakter, sondern ein Verhaltniß, welches jede Wiffenschaft zur andern annehmen kann. Jede wird Hauptwissenschaft, so bald sie für sich betrieben wird (ober eine eigene Stelle unter den Verrichtungen der menschlichen Geseluschaft einnimmt). Jede wird Husselsschaft ba, wo sie zur Erlauterung oder Sicherstellung einer andern gebraucht werden kann oder muß.

Das allein macht eine wesentlichere Berschiedenbeit: baß es Biffenschaften gibt, ohne beren Beihulfe fast teine sich begrunden kann, Biffenschaften, auf welche jede zu ihrer Bestätigung verweisen muß. Andere, welche nur bei wenigen, ober nur als ein Beisat von Gewisheit, biesen Dienst verrichten. Beispiel ber Ersten: Philosophie, Beispiel der Zweiten: Numismatik.

Eine Sache als Bulfswiffenschaft erklaren, beißt also nicht - ihren Rang vermindern, sondern ihr Ort und Stelle zu erkennen, wo fie eingreift in einem fremden Rreise.

Nur in so ferne eine Biffenschaft immer bienend und nichts ohne Beziehung auf eine andere, ber fie bient, mare, könnte fie reine Sulfswiffenschaft heißen. Gibt es aber außer ber Kenntniß tobter Sprachen irgend eine Kenntniß bieser Art?

Eine erzeugende Abstammung von Biffenfchaft auf Biffenfchaft kann es nur geben :

- a) In so ferne ein Wiffen, welches blos Einzelnes sammelte oder vorbereitende Erkenntniffe pflegte, endlich zu allgemeinern Ueberblicken einen Standpunkt erreicht, oder burch erweiterte Ansichten zu neuen Bahnen des Wiffens und Forschens sich spaltete. So bildete sich die Steinkunde zur Erdgeschichte. So spaltete sich die Naturbeschreibung in Thier-, Wflanzen- und Steinkunde und deren einzelne Zweige.
- b) Ober umgekehrt, in so ferne ein immer mistingender Bersuch allgemeiner Unsichten endlich zur Sammlung und Betrachtung bes Einzelnen herabsteigt, und ein irriger Unsfang in seinen mahren sich verwandelt.\*)
- c) Oder, in so weit zwei Wiffenschaften burch ihren Verein eine dritte hervorbringen. 3. B. mathematische Geographie.

Ub ftammung, aber nicht erzeugende, kann man nennen, wo Wiffenschaften als Zweige ber mehrseitigen Betrach-

<sup>\*)</sup> Es gibt also eine boppelte Art erzeugenber Abstammung: 1. eine hiftorische in der Beit, wie der menschliche Geist von einer Wissenschaft zur andern, von Bersuchen zur bessern Ordnung geführt ward. 2. Eine natürliche: wie eine der andern vorausgehen, eine in der andern ihren Ursprung sinden muß.

tung eines und besfelben Gegenstandes, aus gemeinschaftlichem Stamme entspringend, in den gemeinschaftlichen Zweck ber Erforschung bes Sangen fich vertheilen.

Es gabe noch einen andern Beg... von allen Begriffen einer Erscheinung als Biffenschaft entbunden, sie alle nur als Produkte des Menschengeistes, aus dem sie entspringen, nach den Verschiedenheiten seiner Birkungekrafte und Vermögensarten, zu beschauen.

Ein anderer allgemeiner, alle in fortlaufender Rinbicaft barftellender Stammbaum icheint mir nicht bentbar.

Denn in ber Unabhängigkeit vollig getrennter Segenftande entstehen Wiffenschaften unabhängig von einander. Und wenn sie in späterer Beziehung sich nahen und mischen, so geschieht dies, weil als Theilen eines Beltalls allen, auf ben getrenntest erscheinenden Dingen, Eigenschaften, Gefetze und Verhältniffe gemeinschaftlich find.

Ferner nicht benkbar, weil in wechselseitiger Rückwirkung von vielen Biffenschaften nur burch Billkur sich sagen ließe, » biefe sei es, welche aus ber anbern entspringe."

Daß aber Wiffenschaften aufeinander führen, verweifen und fich bedurfen, ift noch fein Abstammen.

Daß einige, g. B. Philosophie, allen zur Grundlage ber höchsten Gewißheit nothwendig, daß fie die Wiffenschaft ber Gefete, welche alle beherrichen, find, macht fie noch nicht zur erzeugenden Stammwiffenschaft.

Ich nehme den Weg, sie barzustellen: jede, wie sie zu ihrer Klarheit und Entstehung bas Dasein einer andern vorausset, und burch ihre Bedürfnisse oder ihre Entdeckungen mit andern in Berührung, Gulfe empfangend ober Gulfe

gebend, erregt ober erregend, andere veranlaßt, in andere übergeht, oder andere in sich aufnimmt.

Jebe aber, fie mag nun ju ihrer Grundlage anderer bedurfen, oder andern Grundlage und Aushulfe fein, und wie fie auch entstehe, erscheint in jedem Falle wieder in ihren Beziehungen auf Geift und Leben des Menschen in einer breifachen Richtung:

- a) Gie bient entweber bem Biffen als Biffen,
- b) oder dient menschlichen Erforderniffen gu irgend einer unmittelbaren Berwendung,
- c) ober bient bem Gemuthe als erhöhenbe Form. Sie find aus feiner innerften Tiefe sich erzeugende Gestalten bes Schäuften und Besten, die bem engern Begriffe entzogen, Zeugen bes ebelsten Bermögens im Menfchen zur Erhebung bes Lebens sind.

Ich gebe nun über jum Werke, die Wiffenschaften, nach ihren wechselseitigen Uebergangen ju erörtern.

Ich nehme die zweite Klaffe — die Weltbetrachtung — zwerst (vielleicht hatte ich sie überhaupt zur ersten machen sollen), weil sie den Menschen nach seiner materiellen Verbindung mit dem Gaugen in sich aufnimmt: weil der geistige Mensch (die erste Klaffe), als Mittelglied zwischen ihr und der dritten Klasse, zwischen beiden am füglichsten zu betrachten ift.

Was ihn umschließt, will der Mensch durchschauen. Die Welt will er kennen. Was sie ihm gibt, will er benugen, mit ihrem Wesen sich befreunden. Der Vortheil, die Verwendung, die Wishbegierde, die Liebe, die Bewunderung und jedes höhere Gefühl des Schönen und des Großen zieshen ihn dahin.

»Bie ihr suchet, so werbet ihr finden. Gewinn ober Meyern's Nachlaß. I.

einen erhabenen Geift, je nach dem Zwecke, mit welchem jeder hinzutritt. Das Größte macht den nicht größer, der nur das Kleine zu sehen kleinlich wunscht. Die Wiffenschaft erhebt nicht, aber sie kann der Erhebung dienen. So ist die Erscheinung gerechtsertigt, warum die wichtigsten Entdeckungen oft einer kleinen Zeit gehören; warum, was die Menschheit höher stellt, den Einzelnen erbarmlich läßt. So muffen wir demuthig uns nicht mehr achten, als wir verdienen, und Jahr-hunderten den Preis der Menschheit lassen, die wir an Kenntinissen der Natur längst überholt haben.

Die Grundlage ber Naturerkenntniffe ift die Naturgeschichte, ober, wie fie richtiger heißen sollte... Naturbeschreisbung, Naturverzeichniß: Verzeichniß aller Körper ihres weiten Reiches, wie sie burch Merkmale, für ben Menschen und sein Gedachtniß, unter Arten, Geschlechter, Ordnungen und Klaffen sich verknupfen laffen.

Das Bleibende und Verwandte, bas Unterfcheibenbere und Uebereinkommendere der bemerkbaren Gestalten, bas unterscheibend Bezeichnende, wie es unsern Sinnen, oder den zu ihrem Behelfe erdachten Mitteln sich darstellt, gibt hier jeder Sache ihre Stelle fur menschliches Gedachtniß.

Für menschliche Ginne und Gebachtniß ift fie berechnet. So bilbete fic, mas man Systeme ber Natur betitelte.

Nicht aber bas Syftem ber innerften enthulten Ordnung eines Ganzen muß man in ihnen suchen, sonbern Behelfe ber Erinnerung, Merkmale, nach welchen, in diesem Gedränge von Gestaltungen, ber Mensch sich Möglichkeiten bestimmteren Biebererkennens, Mittel einer übereinkommenben Besprechung mit andern Forschern verschafft.

Darum wechseln Systeme und muffen wechseln (wie Be-

rufte mit dem aufsteigenden Bau eines Saufes), weil jedes, gleichsam ein Rechnungsabschluß des bisher bekannten, durch fortschreitende Entdeckungen der Gegenstände und ihres nähern Rennens, noch einem Zeitverlaufe in neuen Merkmalen neu summirt.

Die Trefflichkeit eines Spftemes, beruht auf ber icharfern Wahl unwandelbarerer, immer leicht und bestimmt zu ergreifender Merkmale, auf einem nabernden Errathen bes wirklichen Ganges ber Natur-

Gestalten, sichtbare Eigenschaften find bas Objett ber Naturbeschreibung.

Aber Gestalt führt balb auf Streben nach innerm Gefete ber Gestaltung; Eigenschaft auf einen innern Grund
berselben; Wesen der Erde auf eine Betrachtung ihrer Verhältniffe jum Sanzen. Go erweitert ober begegnet sich
Naturbeschreibung balb und überall mit Naturlehre und
Erdgeschichte und allen damit verwandten Zweigen; so wie hinwiederum diese bald und überall aus ihr zu schöpfen, was sie darreicht, zu ihrem Gegenstande zu machen, sich geleitet sehen.

So fteben wir jest, im Eingange gleich, in einem Birtel enge verschränkter, wechselseitig bedingter Biffenschaften, nur durch Kormen. nicht im Stoffe.

Ich versuche nun die Darstellung dieses Rreises nach seinen Berknüpfungen und Uebergangen, jede Biffenschaft nach dem sie andere oder andere ihrer bedürfen, andere hervorbringt oder hervorgebracht wird, andere bedingt oder bedingt wird, andere voraussest oder auf andere leitet; alle aber fast stets wechselseitig ihre Rollen und Verhältniffe gegen einander tauschen. Jede Wiffenschaft nach ihrer Stelle im menschli-

chen Leben. Alfo jebe nach ihrem Sein, Geben, Bebarfen und ihrer Anwendung.

Die Naturbefdreibung \*) theilt sich nach ben brei vorzüge lichften Erscheinungsgraben bes Goins und ber Organisationen in brei Zweige.

- I. Thiertunde. Boologie. Das vielfach geartete Reich der Thiere zerfallt nach feinen Samptcharakteren in die Lehren der Saugethiere,
  - » Bogel, Ornithologie,
  - » Fische, Ichtpologie,
  - » Umphibien (beidlebigen),
  - » Gewürme?
  - » Schafthiere, Rondplielogie,
  - ... » Infelten, Entomologie.

Jebe wieber mit besondern Unterabtheilungen, welche aber nur als Kapitel eines und besselben Themas zu bestrachten finb.

- II. Pflanzenkunde. Sie umfaßt durch Rlaffen und Ordenungen Alles in einer einzigen Biffenschaft. Fast hat sie durch ihre Fortschritte sich zwei abgesonderte Rapitel in der Kenntniß der Moose zc. und Schwämme erschaffen.
- III. Steinkunde . Mineralogie.

(Da bie Zweige, in welche sie ausgeht, weniger ihr felbst, als ihrer Anwendung auf bas menschliche Leben angehören, so verweise ich sie dorthin.)

<sup>\*) 3</sup>ch laffe biefen Namen, in so fern Natur bas Gange ber Wefenfolge, ber Krafie und bes Bohnplages, von welchen ber Mensch nur ein Theil ift, bezeichnet.

Will man, fo nenne ich hier Kriftallographie, Metallurgie als vereinzelte Kapitel berfelben.

Die Körper und Segenstände ber Mineralogie bilden eine durch minder scharfe Trennungen fich fortbewegende Rette von Uebergangen. Diefes vielfachere Ineinanderlaufen, diefe schwankenderen Sinnenmerkmale machen die Gulfe anderer Wissenschaften foon ihren Klaffisikationen nothig.

Es haben fich ihr hierzu zwei verschiedene Bahnen geöffnet: Die, welche mit Gulfe der Chemie durch innere Bestandtheile ordnet.

Die, welche durch eine icharfere Betrachtung bes Meugern nach finnlich erkennbaren Merkmalen zu ordnen fucht.

- I. Die Zoologie führt in natürlicher Folge ihrer erweiterten Unsichten zur Zootomie, welche man eine erhöhte Thierbeschreibung nennen könnte eine tiefere Enthallung der innern Dekonomie bes thierischen Lebens. Zootomie verbreitet sich nach der zweifachen Richtung:
- a) Einmal ber Physiologie... ber abgesonbert nahern Betrachtung bes thierischen Körpers und seiner Organe im thätigen Leben, welche sie in sich aufnimmt, welche fie zu allgemeinern Formen und Resultaten erhebt; so wie sie von ber andern Geite ihrer als Stoffe und zur Kenntniß bes Einzelnen bedarf.

Durch Physiologie nimmt fie jugleich in fich auf, forbert und bedarf ... die Zerlegungekunst thierischer Körper, die Unatomie und ihre Unterabtheilungen \*) die Rinach en le hre,

<sup>\*)</sup> Wiffenschaften einer gewiffen Folge find überhaupt zu betrachsten (und find wirflich nichts anders) als Kapitel eines Busches: jedes behandelt eine eigene Seite des allgemeinen Gegenstandes, aber alle zusammen machen nur ein Buch — die

Eingeweidelehre\*) 2c., besonders aber die vergleischende Anatomie.

- b) Zweitens die allgemeinen ab) Erkenntniß und die bb) Woltgeses über Leben und Dasein 2c.
- ab) Durch Erkenntniß geht fie über zum höhern Gehalte ber zoologischen Geographie... bem gesüchten Berhaltniffe ber Organisationen zu ihrem Wohnplage 2c.; so wie ber rein historische Theil bieser Geographie nur eine andere Anschauungsform ber Zoologie selbst ift, welche überall auf Erdgeschichte und Erdbeschreibung verweist.
- bb) Durch die Beltgesete des lebens und Daseins naht sie ober geht fie über in Naturphilosophie, in das Gebiet ber höhern, spekulativen Betrachtung des Beltalls von einer Seite.

So wie sie von einer andern, durch Beziehungen des thierischen auf geistiges Leben, des Materiellen im menschlichthierischen Körper auf seine höhern Verrichtungen — durch die Grenzmark ber Unthropologie — sich eben bemselben Gebiete nabt.

Bedürfend und bedurft, schließt Zoologie durch alle benannten Biffenschaften sowohl, als durch sich selbst, ber Naturlehre (Physik) sich an, und bildet mit ihr das Ganze ber Naturkunde.

Siemit ware also ber innere Areis ber Naturerforfdung im Fach ber Lhiere, fo weit fie dem Biffen als Wiffen bient, geenbet.

In fo fern fie auch einer Unwendung auf den menschlichen Buftand jugeboren kann, öffnet fich ein anderer Rreis.

fortschreitende Erschöpfung einer Aufgabe, und jedes ift Ersgänzung bes andern und aller.

<sup>\*)</sup> Ofteologie, Splanchnologie.

Zuvörderst erscheint sie als eine Erforderniß und Mitgrundlage des Landbaues (Landbkonomie).

Dann ber meiften technischen Verrichtungen und bes in ihnen entstehenden Verkehrs.

Die Diensthulfe ber Thiere, bie Stoffe, welche sie geben, die Nachtheile, welche sie veranlaffen können, machen ihre Kenntniß vielseitig nöthig.

Für jedes Geschäft, welches der Thiere bedarf, ift 1. die Berbeischaffung, die Mehrung nusbarer Thiere, 2. ihre Erbaltung, ihre Bewahrung gegen Krankheit ... die Thierarzeneikunde, ein wichtiger Theil.

Für alles biefes gibt die Thierkunde und ber ihr verknupfte Rreis von Wiffenschaften ben wichtigsten Stoff.

So viele Stoffe seines erhaltenen ober gemächlichen Lebens, seiner Betriebe und Beourfniffe der Menich aus dem Thierreiche schöpft, so viele Berührungspunkte der Gemerbfunde (Technologie) mit einem zoologischen Biffenskreife.

Der Sandel, so wie er einer der vorzüglichsten Reize und Mittel zur Erweiterung der Naturkunde war, so umschließt er auch in seinem vollständigern Wissen und fühlt er das Bedürfen der Naturkunde und der zoologischen Erdbeschreibung ... die Renntniß der Erdstriche, auf welche jede Thierart beschränkt ist. Jedes einzelne Gewerbe aber setzt zu seiner größern Gewisheit die vollständige Kenntniß der Thiere und ihres Lebenskreises voraus, welche seine Stoffe liefern. Und so dienen auch sie hinwiederum der Wissenschaft, durch genauere, fortgesetze, auf das Einzelnste verbreitete Erfahrung.

II. Botanit, Pflanzenkunde — eine minder hohe Stufe bes Lebens, aber boch immer noch Leben betrachtend — führt, wie bie Zoologie, zu ihrer Phyfiologie, zu ihrer Statik

(mechanische, organische Bebung ber Safte), zu ihrer In atomie, zuihrer allgemeinen und klimatischen Geographie. Sie greift, wie die vorige, fordernd oder gebend
ein in Naturschre (Physik) und durch sie und sich selbst
in Naturphilosophie, in die Erkenntnis oder Erforschung allgemeiner Beltordnung und Beltzefete. Bird von
der andern Seite eine Mitgrundlage für Land wirthschaft
(in den Zweigen des Landbaues, des Gartenbaues, der Forstwissenschungstende hat.

Sie tritt durch ihre eignen Erforderniffe, burch ihre Abhangigkeit vom Boben, burch ihre technischen Berhaltniffe fon weit naher, als Boologie, in Berührung mit Chemie.

Auch hier führt zu eigner Gewißheit jedes Gewerbe auf eine vollständigere Erforschung ber Pflanze, die ihm zuge-bort, und wird eben baburch rudwirkende Erweiterung ber Pflanzenkunde.

So spalteten oft einzelne Gewerbe ihren eigenen Stoff (3. B. Blumengartnerei, Obstgartnerei, Pomologie) und besehrten ihre Scheidung mit wiffenschaftlichen Namen.

III. Mineralogie.

Thiere und Pflanzen scheinen durch ein getrennteres, freieres Dasein fast nur als Gaste über die Erde zu ziehen. Steine und Erde, Salze und Metalle find des Erdförpers näbere Bestandtheile. Thiere und Pflanzen beschäftigen den Geist durch einen geistigen Schimmer, durch die Verstechtung ihres Daseins bis in unsere innersten Gefühle. Sie empfangen unsere Sorge und empfinden unsere Pflege. Starr und leblos steht der Fels. Erd' und Steine sprechen unsern Geist nur an als Theile eines Ganzen, auf deffen unendliches Bal-

ten fie stille verweisen. Darum führen fie unmittelbarer, als Thiere und Pflauzen, burch ihre Lage und Entstehung, burch bie Zeit, die fie zeugt und verandert auf eine nahere Betrachtung der Beschaffenheit, der Geschichte und ber innern Berwaltung des Erdkörpers, auf das Streben nach Erdkunde, Erdgeschichte (Geognosie).

Es wird ber menschliche Beift von ber Betrachtung ber Erbbeschaffenheit und ber Spuren gewaltsamer ober stiller Beranderungen, welche sich offenbaren, jur Begierde einer Kenntniß berselben getrieben — einer Kenntniß ... » wie die » Erde von Stufe zu Stufe, durch inwohnende Macht ihres » Wesens, zu ihrer jesigen Gestaltung gelangte.«

Zugleich von einer andern Seite treibt die Benugung der Fossilien ihn zu vielfacher Erforschung ihrer Lager und Schichten, und was bierin als Geles, fich erweise.

Eben diefe Benugung war ber vorzüglichste Unlaß, melcher die Mineralogie zu einem Gegenstande des menschlichen Fleißes erhob, wurde die vorzüglichste, schon reich vorhanbene Quelle der Kenntniffe und Beobachtungen, aus welchen sie erwuchs.

So fand die Mineralogie, bei ihrem Erwachen schon zwischen der Betrachtung des Einzelnen und dessen Rückweisung auf das Allgemeinere am Baue der Erde, sich bestimmt... in steter Beziehung Beider zu leben, ohne welche sie nur eine todte Sammlung und weder belehrend für den Gebrauch, noch dem Geiste erfreulich sein könnte. So bildete sie sich fort zu: Oryktognosie, Oryktographie, Orographie.

Mue bestimmt für die Feststellung der Ortlagen, der Beschaffenheiten, wo diese oder jene Erdart,\*) gesucht werden

<sup>\*)</sup> Das Bort im weitesten Sinne für Steine, Metalle, Salze 3c. und ihre Gefammtheit genommen.

muffe: gesammelte Erfahrungen ber Berhaltniffe, Folgen und Erscheinungsweisen, in welchen fie haufiger ober seltener gefunden wurden, um zu Schluffen ihrer Bilbung, ihrer Entstehung, und durch Beibe zu einem höhern Unblick über die Beschichte ber Erde zu gelangen...

Durch die Unwendung und den Werth ihrer Stoffe für bas Leben sonderte sich die Kenntniß der Salze und der Erze in zwei noch für sich bestehende Capitel die Halurund die Metallurgie —, als Bergbaukunde.

Aus ben Arten, welche bestimmter eine generische Geftaltung tragen, welche einen sichtbaren Schein bes nahenden Organismus zeigen — ben Kristallisationen, bilbeten Beobachter ein eigenes Capitel ber Mineralogie und ihres Ueberganges in die gestaltenden Ursachen ber Natur — die Kryftallographie.

Thiere und Pflanzen entscheiben burch ben Anblick ihrer Gestalten. Die Erbarten, unter Farbe und Schein oft sehr verschiedenes enthaltend, nur durch innere Bestandtheile. Thiere und Pflanzen hefteten ben Blick auf Leben, auf Organisationen und beren Gesese. Die Mineralogie drängte am schnellsten zur Nothwendigkeit ... für die nähere Unterscheidung, dieser dem äußeren Sinne nicht immer erkennbaren, vielsach gemischten einzelnen Gattungen und Arten — die Stoffe selbst und ihre ersten einsachen Grundtheile kennen zu lernen — .. dur Scheibekunft (Chemie).

Sie bebarf ber Chemie. Sie liefert ihr Stoffe, empfangt beren Kenntniffe bafur jurud.

Durch Chemie geht, für den Gebrauch der mineralogischen Körper, das Licht der Probierkunst\*) (Docimasie) und Hüttenkunde (zu Gutebringung der Erze) auf.

<sup>\*)</sup> Untersuchung bes Erzgehaltes einer Erbart.

Durch Chemie gehet Mineralogie in ihren meisten Korpern erft über zur Anwendung auf bas menschliche Leben, auf alle Zweige wo Chemie als Grundlage erscheinet: im Landbau, in der Lechnologie, in der Apothekerkunft (Pharmaceutick)

Uebrigens kann man auch fagen, daß fie mit Versteinerungen- mit Thier- und Pflanzenkunde in bedürfender und erklarender Verbindung stehe.

Da wo Mineralogie ber Erbgeschichte nabet, nabet fie auch ber Naturlehre, ber Natur-Philosophie, sammelt eingelnes für beibe, und empfängt höhere Unsichten, ihre wahre Verknupfung mit bem Ganzen bes Wiffens bafür zuruck.

So ware also Mineralogie nach ihrem Gegenstande — ben Erbarten —, ihrem Zwecke — beren Aufgablung und Anordnung, ben Wiffenschaften zu welchem sie sich erweitert, beren sie bedarf, ober benen sie erforderlich ift, ihrer Anwendung auf's Leben, ihrer Verbindung mit bem Ganzen ber Naturkunde bargestellet.

So fteben wir benn nach geendetem Kreise ber Raturbeschreibung an dem zweiten ber Naturlehre, Physit bem Beftreben, die Natur in ihrem inneren Wirken zu verftehen.

Raturlehre ift gleichsam ber entgegengesette Pol. ber Raturbeschreibung.

Diese will kennen, was vorhanden ift, die Summe aller Körperarten. Jene will erkennen, wie alles vorhanden sein Ehnne, das Emzelne und das Ganze.

Ihr Gegenstand ift — burch Erforschung ber allherrichenden und entscheidenden Naturkrafte und Gefege für aller körperlichen Dinge Besen, Gein und Werben, Berhaltniße, Wirkungsweisen und Verkettung, jene allgemeinen Standpunkte ju finden, aus welchen alles fich burchichauen und erklaren läßt.

Ihr Zweck ist — bas Geheimnis der sinnlichen Natur im Mittelpunkte ihres Wirkens zu enträthseln.

Stoff und Gegenstand ift ihr alfo alles Einzelne und bas Bange. Das Einzelne, um durch vergleichende Erprobung ber in ihm waltenden Kraft und Uebersicht bes Gangen nabe zu tommen. Das Gange, um aus der Unalogie erkannter Gefete das Einzelne zu erklaren. Beibe Forsichungsweisen erganzen sich wechselseitig.

Es gibt also eine versuchende Erfahrungs = Naturlehre (Experimental-Physit) und eine theoretische, bas rein Biffensichaftliche sondernde und festhaltende.

Sie will aber überhaupt bas Befen und Birfen, und bie Berhaltniffe jeder Sache jum Allgemeinern erkennen, barum hat fie es mehr mit Eigenschaften, mit Bestandtheilen, mit Kraften und Formen, als Gestalten zu thun.

So bilbet sich nach ben verschiedenen Seiten ber Beftrebungen ihr Sanzes in drei Saupttheile aus, und man kann sagen, sie bestehe aus der Dreifaltigkeit der I. Mathematik, II. der Chemie, III. der Naturforschung (Natursehre im engeren Sinne). Ueber allen aber schwebe ihrer, wie aller Wissenschaften vereinigender Geift ... die Natur-Philosophie.

I. Der Gegen ftand ber Mathematik ift: — Größe, Raum (Ausbehnung)ober in so weit eine Sache ober etwas an ihr sich meffen und berechnen läßt, die Verhältnisse berfelben, was dem Maaße, beffen Ausbrud... Zahl und ihren Gesegen sich unterwerfen läßt.. sei es Raum, Bewegung, Gewicht

ober Kraft. Ihr Zweck ift - in bleibenben ewigen Befegen berfelben gur reinen Wiffenfchaft fich abzuschließen.\*)

II. Chemie. Ihr Gegenstand: Die Berlegung jeder Sache auf ihre Bestandtheile, beren Ruckschrung auf ihre Elemente (Urtheile), um badurch neben ben Gesehen ihrer Berbindung, ihrer Bechselwirfung auch die Kunst ihrer Wiedervereinigung, also bas Witten ber Natur in ihrem Entstehen, zu eigener Gerrschaft und Durchschauung aufzusinden.

Im Gegenstande habe ich auch ihren Zweck ausgesproden, er ift nichts Geringeres, als in jedem Einzelnen sich einen Spiegel bes Gangen, ein Emportreten bes Urftoffes, ein Gelangen bis zu ihm zu verschaffen.

Aber für den Gebrauch des Menschen meift früher, als für die Gobe einer Wiffenschaft entstanden, liegt auch jener Zweck ihrer ersten Ausbildung ihr stets nahe. Und wie die Mathematik sich stets fester in sich felbst abzuschließen sucht, so strebt fie ftets nach Berkhrung mit Allem.

III. Phyfit, Naturlehre im engeren Cinne — ber ftrebenbe Verein beiber Borigen, beiber beburfend und gleichsam ihr Mittelglied — Ihr Gegenstand ift:

Arafte, und was an Araften und Wirkungen sich weniger meffen und zerlegen, als blos in ihren fortgesetten Wirkungen betrachten und zum Allgemeinen erheben läßt, oder was über Wesbares und Zerlegbares hinaus am Ganzen und am einzelnen der Natur sich offenbaret, jene großen oder verbor-

<sup>\*)</sup> Gie bebarf an fich feiner Anbern , und nimmt auch feinen Bebacht einer Anbern.

genen Urfachen, auf welchen, wie bas Leben bes Gangen, fo bas jedes Einzelnen berubet.

Ihr Zweck ift alfo .. Befig aller festen, entdeckbaren Gefege ber Ratur.

Minder starr, burch ihren Stoff, als Mathematik bleibt sie felbst in ihrem Streben nach reinem, abgeschlossen Beseen in freundlicherer Rabe am Menschen.

Ehe ich zum Einzelnen übergehe, mögen einige Bemerfungen, welche überall hingehören, hier so gut, als an jedem anderen Orte, ihre allgemeine Stelle Anden.

1. Bemerkung. Tros allem Streben und nothwendigem Streben des menschlichen Geistes, nach festen, absoluten Gefegen, nach einer positiven Grundlage der Biffenschaften, tros dem, das aller Biffenschaften ursprünglicher Zweck ist — sie zu finden, ist es doch in wenigen und selten nur gelungen. Es gibt größtentheils nur relative Erkenntnisse — des Ermessen einer Sache an der andern, das Ergebniß ihrer Unterschiede (Differenzen); es gibt viel Allgemeineres, wenig in sich Allgemein es, viel Begründenderes, wenig an sich Entscheidendes.

Vergleiche und ihre Schliffe — im Geifte, Anschauungen, burch Sinne und Individualitäten begränzer, von außen, — geben die Stoffe unseres Biffens. Im Denken und Fühlen offenbaren sich und immere Gesetze, Forderungen, Ideen genannt, — welche man als Abspiegelungen des Allgemeinern im Beltall, so in ihnen uns zu ahmen erlaubt ist, betrachten muß. Aber es fehlen uns in diesem Leben meistens die freien Kräfte (nur in wenigen, ganz eigenen, erhabenen Augenblicken entbinden sie sich), diese drei heterogenen, getrennten Quellen unserer Erkenntniffe durch einen Geistesblit in eine

Gleidung ju verfcmelgen. Der Charafter und beffen Gang \*) (b. h. bas, mas wir burch Gewöhnungen jum Berrichenben werden ließen) und Reigungen, burch Umftande, an benen wir frube frankelten, bestimmt, bas, mas uns unterjochte und unfere Thatigkeiten artet, ber Kraft eine Dacht und bem Billen einen Ochein entgegensett, biefe thun mehr jum Biffen, als ber Beift, ber gebunden binter ihrer Scheibemand, die ibn von feinem eigenen, herrlicheren leben, vom Leben gur Babrbeit, trennet. Denn nur in ber Freiheit, im reinen, allem Einzelnen, Berwirrenben, entzogenen Leben, wohnet die Babrheit. Bierin jum Theile, gem Theil in ber Große bes Gegenstanbes, ber eines Gottes Muge forbert. liegt bie Urfache, bag, menfchlich befchrantet, unfere Biffenfchaften mehr ein ebles Streben, bes eben baburch erftartenben Beiftes, ein Erreichen bes Einzelnen, als ein Erreichen bes Bangen bleiben und bleiben muffen.

Nur Einer Biffenschaft - der Mathematik - ift durch ihren Stoff es gelungen, fich bis zur Form bes Selbstftanbigen im Absoluten zu erheben.

Ihr, der starresten von allen, auf die größten Abstractionen gebauet, hat es eben badurch, durch eine Art Dichtung, geglückt, ju einer auf sich selbst beruhenden Gewisheit zu kommen; denn was ist Abstraction, als eine Art Dichtung, eine im leibenschaftlosen, ganz der Sache hingegebenen Gemuth ergriffene Ibealitat . . . was gar nicht sinnlich auf

<sup>\*) 3</sup>ch unterscheibe, Gang, wie es hier erläutert ift, vom Chasrafter, ber inneren Summe von Analogie und ber in ihnen enthaltenen Bebingungen ihrer möglichen Entwickelung.

gewiesen, sondern nur geiftig im Geifte nachgewiesen werden mag — zu einer geiftigen Anschauung zu machen, z. B. ber Punkt der Linte, Die Fläche zc. ?

Daher ist Alles, was von Weltgesegen in ber Physik und andern erweisenden Wiffenschaften gesagt wird, nur beziehungsweise (relativ) als gladlichere Unnaherung an sie zu versteben.

Das Wort Kraft, wo es jur Erklarung gebraucht wird, für eine Reihe verwandter Erscheinungen spricht durch seine eigene Bedeutung eine Grangmark unseres Wiffens, ein Werborgenes aus, welches durch seine Wirkungen be kannt, aber in sich nicht erkannt ift.

Und wie viele Worte diefer Art!!

Noch einmal wiederhole ich: Mues Wiffen, aller Lon und Gangart der Wiffenschaften bangt weit mehr vom Charakter, als vom Berftanbe ab. Der Menich hat weniger gegen bie Bermicklung ber Dinge, als gegen feinen Leichtfinn, feine Soffart, feine übrige Perfonlichkeit zu tampfen. Biffen ift eine ftolge Runft, fie foll nur bas Größte fuchen und bas Befte wollen; bemuthig in ber Liebe alles Gottlichen, frembes Wertrauen, welches Licht von ber Wiffenschaft erwartet, durch Gelbftbeberrichung ehren. Uber fie ift ju ihrem Berderben und zur Quelle ber meiften Irrthumer - eine blos hoffartige Runft geworben. Die Soffart will erklaren, und taufcht fich felbft. Wie viele Wirkungen ber Matur find fur Krafte angenommen worben; wie viele Symptome für die Sache felbst, wie viele Folgen, die wieder als Urfaden weiter wirken, als erfte Ericeinungs-Urfachen; fur allgemeine Bildungegefete: jufammen entfpringende, parallel= wirkende, coordinirte Dinge - eines fur Folge ober Urfache bes andern, und wo zwanzig Ursachen zusammengreifen, die eine entdeckte für die einzige! Mit dieser Warnungstafel muß jede Wissenschaft erlernt, und was sie fehlet, nicht ihr, sondern menschlicher Unart zugerechnet werden. Was sie nicht entdecken kann, das Feste, Ewige an sich der Dinge, ist etwas Underes, das liegt im Mangel eines erften absoluten Maßes, in den gegebenen Schranken unferes Geistes.

- 2. Bemerkung. Es ist leichter, bag ein Mensch mehrere abstracte Bissenschaften (solche, die durch wenige Gesetze a priori sich einen Standpunct, aus welchem sie das Einzelne folgern können, geben) besitze, als mehrere Naturbeschreibungs-Bissenschaften, ober praktische Ersahrungs-Bissenschaften, zu welchen erst ruckwärts durch eine Menge Einzelnheiten das Bleibende gefunden und gemerket werden muß, welches ihrer aller bestehenden Charakter, Stelle und Ordnung für Erinnern und Verwenden ausmacht. Darum waren sie auch fast überall die spätesten Wissenschaften, die spätesten, welche ihre zerstreuten, abgeriffen entstandenen Kenntnisse in ein Gemeinsames zu ordnen sich beisallen ließen und lases sen bennten.
- 3. Bemerkung. Man unterscheibet reine und anger wendete Bissenschaften. Die ersten sind die Summe und Berkettung aller, im Reiche des Ideellen und Ubstrakten schwebenden, allgemeinen Gesetze, Erkenntnisse und Grunds lagen, aus welchen die Natur ihre Erscheinungen bauet. Iede Summe von angewendeten Wissenschaften hat eine reine Wissenschaft vor sich, aus welcher sie ihre Begründung und Erweise schöpfet. In jeder angewandten Wissenschaft ist der Theil, welcher blos diese Gesetze im Allgemeisch

nen feststellt, ihr reiner Theil. So nennet man auch ben mit höhern, ideellern und verwickeltern Anschauungen beschäftigten Theil einer Wiffenschaft, den höhern im Gegensage bes nur mit einfachen Anschauungen beschäftigten, — bes niedern. Dieß sind aber nur Verhältniffe, nicht Shei-dungen.

(Nun folgt bas Detail ber mathematischen Doctrinen, bas wir übergeben zu nruffen glauben; bann follte, bem Entwurfe bes Ganzen nach, bas Detail ber Physit und Chemie auseinandergesetht werden. Es findet fich aber dieser Abschnitt im Manuscripte nicht ausgearbeitet. Meyern geht zu ber andern, von ihm flatuirten Sauptreihe der Biffenschaften über, und es folgt somit die er fte Klasse, weil er es oben vorzog, die zweite früher in Betrachtung zu ziehen. D. H.)

Sier schließt die Reihe der Naturwiffenschaften. Die Bahn führt auf die, welche den Menschen selbst und sein innerstes Wesen, sein Dafein, beffen Rathsel und alle Ber-haltniffe, welche daraus hervorgeben, — zur Zufgabe nehmen.

Wie keine Naturwiffenschaft ohne mannigkaltige Beziebung auf menschliches Dasein blieb; so bleibt auch keine ber nun folgenden ohne mehrfältige Beziehung auf jene. Alles ift ein Ganzes. Ueberall ift's derselbe Geift, der sich felbst begegnet, und, indem er Alles zu erkennen glaubt, nur sich selbst in seinem eigenen Spiegel kennen lernet.

Wie bort am Gegenstande Natur, so hier am Gegenstande Menich, entstehet alles Wiffen vermöge jenes herrschenden Triebes nach Gewißsein; erst aus Bedürfen und Noth, dann aus edlerer, im Wiffen selbst vermehrter Forschbegierde, aus Stolz des schon Gewonnenen. Endlich — in der Beziehung aller Dinge, auf höhere, ewige Geset, und dem Drangen nach einem Aufschluß, der das Schönste zur Gewißheit mache.

Mus aber beruhet am Ende boch auf ben Fragen: »Was der Mensch benn eigentlich mit Gewißheit zu erkennen vermöge? und wie? Welche Uebereinstimmung zwischen seinen Begriffen und ihren Gegenständen statt finde? Bas er selbst fei und bedeute? Könne und solle? Bu wiffen, zu fordern, zu leisten, zu ahnen begabt fei?"

Bur Beantwortung bieser unausweichlichen Fragen entftehet jedes wiffenschaftliche Spftem. Die Fragen bleiben überall dieselben. In ihrer Lösung liegen die Unterschiede, Bunsche beherrschen den Verstand. Und jeder erklärt die Welt, je nachdem er in seinen frühesten Eindrücken Etwas oder Nichts verehren lernte.

Verstochten in ein Ganzes, an bessen scheinbaren Wibersprüchen nichts, als sein eignes Wesen, ihm zum festen Punkte bienet; muß er gegen das, was ihn von außen umgibt, und gegen sein eigenes Innere, boch burch eben bieses halbverborgene Innere entscheidend zu werden suchen. Sein Inneres muß er durchdringen. Sich selbst muß er verstehen. So entstehet die Reihe von Wissenschaften, zu benen wir nun treten.

Der Menich ift sich selbst eine vielfache Aufgabe, ber Schluffel gleichsam aller übrigen, unter welchen die Belt sich ihm verbirgt. Er ift sich eine vielfache Aufgabe nach seinem einzelnen Wesen. Er ift sich's nach seiner Verbindung mit anbern und burch seine Stelle im Beltall.

Ein vielfach Erkennbares — aber nur langfam burch Irrthum und in einer Wahrheit, die sich nur muhfam beftätiget, erreichbar — stehet ihm zur Seite. Aber auch die eben so vielfache hinweisung auf einen, alle Gebnfucht und Krafte, alle Quellen und Entscheidungen, alle Sehnsucht und Hoff-

nung in fich verschließenden Raum des nicht Erfaunten und des Unerkennbaren.

Er muß ein Söheres glauben, weil er es ahnet. Er muß einen Fortschritt unendlicher Beziehungen sich benten, um fein Dafein nicht zu verachten. Er muß andere Gefege und eine andere Bestimmung, als die bes bloßen Organiss mus voraussegen, um nur Einiges zu faffen.

So entstehet ihm frühe, ober je höher er zu allgemeiner Betrachtung seiner selbst und ber Naturen fortschreitet, eine immer verwickeltere und boch immer hellere Zuruckweisung auf eine geistigere, selbstbebingte, erhebendere Seite — die moralische Seite bes Daseins.

Um ihr zu vertrauen, muß er feinem Verstande, um biefem muß er jener vertrauen konnen. Go entstehet eine wechfelseitig sich begrundende Untersuchung ber Gefete fur Beibe.

Natur- ober Menschenforscher — in Einem Beiben gleich nothwendigen Punkte begegnen sich Beibe — am Geheimniffe jenes MI's, — bas, in Einzelnen so bestimmt, im Ganzen so unerklarbar, ohne Lichtblicke moralischer Erhebung keine Deutung erhält.

Erfte Rlaffe. Der Menich und feine Ratur. Biffenschaften über ben Menschen und die Berhaltniffe ber Menschheit.

Geiftige, b. h. moralifch=religiofe Belt=Seite.

Der Ban, ber Mechanismus bes menschlichen Körpers, bie Kenntniffe beffen, was er zu seiner Erhaltung bedarf, gehörten zur ersten physisch = materiellen Seite ber Welt, und fanden dort ihren Plat. Hieher gehören nur seine gezifigern Beziehungen. Immer zunehmender verwickelt sich nun durch Vielseitigkeit ber objektive Stoff, so daß bei der Beschränkt-

heit des menschlichen Geistes und seiner subjectiven Erkenntniswege, bei der Urt, wie seine Begriffe sich sammeln und berichtigen, auch diese zweite Abtheilung des Wiffens sich in noch weit vielfältigere Theilungen vereinzelt.

Doch lagt burch gemeinschaftlichern Stoff, bas Berwandtere sich wieder in beträchtlichere Gruppen verbinden, die llebersicht wird leichter und die Berzweigungen bestimmter durch ihre Ruckführung auf gemeinschaftlichern Stamm.

Diefen Stämmen, unter welche ich bas Folgende zusammen faffen werbe, stehen zur Seite zwei Formen, die eine, unter welcher alles Wiffen aus Geschehenem und Geschehen uns zusließet; die andere, wie durch innere Gesetze unseres Geiftes alles Wiffen sich ordnet und Geist im Geiste sich entscheidet, — die geschichtliche ) und die philosophische.

## Sauptgruppen.

I. Die Erste. Der Mensch im Gegensate anderer Besen, bezeichnet durch das, was ihn von ihnen trennt; was
ihm eigenthümlich zukommt, was ihn zum Menschen macht:
die Kraft, zu erkennen, und die Mittel, durch welche diese
Kraft ihrer selbst gewiß wird; der Gang seiner Gefühle;
das Vermögen, zu wollen, zu schaffen und sich selbst für seine
Zwecke zu entwickeln... kurz, die Naturgeschichte des Menschen als Gattung und die spekulative Durchschauung seiner
Fähigkeiten, seiner Bedürfnisse, seiner Erregbarkeiten, seiner
Bildbarkeit... die anthropologisch-psychologische Gruppe.

II. Die Zweite. Der Mensch nicht mehr als Gattung

<sup>\*) 3</sup>ch ziehe biefen Namen als ben allgemeinern, bem ber Erfahs rung vor. Jebe Erfahrung ift ja, ihrem Stoffe nach, Eriunerung eines Gefchehenen ; Geschichte bes von uns ober Anbern Erlebten.

unter ben Gattungen ber Natur; sonbern als Mensch unter Menschen, im Gange und ben Verhältnissen des Vereines mit ihnen, als Kraft und Bechselwirkung im Reiche ber Sitte. Die Mittel seiner geselligen Entwicklung, ber Bahn, auf welcher er zum vollen Gehalte seiner Möglichkeit, zur Entwicklung seiner verborgenern Anlagen, zu so unendlichen Abstufungen ber Gesellschaft, bes Ganzen und ber Einzelnen gelanget . . . bie staatswissenschaftlich moralische Gruppe, ber religiösepbilosophirenben und bichtenben Krafte.

III. Die Dritte. Der Mensch, bem Gingelnen entzogen; bem Beltall burch ein Gebeimniß bbberer Forfdung wieder jugewendet, burch bobere Vernunft und bobere Santaffe, bem Reiche bes Unenblichen und Schonen fur jenes Bebeimniß fich vertrauend. Die Dichtung, und mas burch ihr Vermögen fich bedeutender am Menschen offenbart. Benes Dunkel unferes Dafeins, beffen engere, vorübergebenbe Bestimmungen nur burch eine meitere, ewige entschieden werben, beffen bobere Befühle nur burch ein immer boberes verftanden werden konnen, um in ber Unbacht weithin reichenber Begiebungen geehret ju werben. Jener Ochimmer ber moralifden Belt, ber, wie jeber Bieberichein, ber Beuge eines größern Lichtes - ein Errathen, aber fein Erfennen, eine geiftiger erbebenbe, eine warmere Korm alles Biffens, aber tein volles Biffen, teine gefchloffene Biffenicaft verleibet.

Es gibt einen freien, ibeellen Ginn ber lebensbeutung, ber im afthetisch-moralischen Kreise bes Schönen und bes Großen burch Uhnung ober Dichtung bie Wahrheit sucht; ber ber Menscheit ein Bedarfnig und also Wesen ihres Wesens ift, ber in ber Gruppe religiös-philosophirender Wiffenschaften

ober im Gebiete der afthetischen Idealifirung nach einem festern Salte ftrebt.

Dichtung und Philosophie, zwei Pole berfelben Linie, getrennt scheinend, und doch an Trieb und 3wed, an Lebensguist und Inhalt, so ganz zwei Formen besselben Ginen Stoffes ... ber Gehnsucht nach Einem durch sich selbst bestehend Sichsten — nach einem Göttlichen im Dasein.

Je mehr in jenen ersten beiben Gruppen bem Menschen von einer Seite die Krafte sich aufschließen, nach welchen er bleibende, ewige Gesetz zu erkennen, Sandlungen nach diefer Einsicht zu wollen, ben Willen nach deren Richtpunkt zu ordnen vermag; je mehr von der andern Seite ihm sichtbar wird die Folge von Sandlung auf Jandlung, die Macht, Thaten des Einzelnen fortwirkend zu einem Eigenthume der Gattung zu machen, was Einzelne dachten oder erfanden zu Fluch oder Segen, auf Alle zu übertragen: desto inniger schließen von einer Seite jene ersten beiden Gruppen dem Uebergange zur britten, von der andern Seite der Nothdurft einer vierten Gruppe der (historischen) Geschichtswissenschaft sich an.

Sefdicts = Biffenfcaften.

Aller Forschungen Unlag und Gang beruhet auf den emigen, dem Wefen bes Beiftes nothwendigen Fragen:

Bie geschah? Wie konnte, wie mußte geschehen, was als geschehen sich zeigt? Bie ward der Mensch, wie die Menscheit, was sie ist? Ich habe oben schon berührt, daß alles Biffen sich uns mittheile und ordne unter zwei Formen: der geschichtlichen und der philosophischen. Dem forschenden Streben der zweiten, in der Durchdringung seiner selbst

und der Dinge, ihres Befens Aufschlässe und Gefete zu ergründen, der spekulativ=philosophischen, und was aus ihr als eigene Bissenschaft sich niederschlägt, steht die geschicht- liche und was aus ihr zu eigner Wissenschaft sich bildet — die Geschichte selbst gegenüber, welche aus Gang, Begeben- heit und Folge, Abstammung und stufenweisem Hervortreten der Dinge in die Zeit; aus ihrer Richtung, ihres Arsprunges, ihrer Kräfte Erkenntnissen ein Ganzes für bessen höheres Verstehen, und, was geleistet wurde, zum erhebenden Beweise dessen zu machen strebt, was geleistet werden kann.

Einige weitere Betrachtungen über ihre wechselseitige Mothwenbigkeit mögen hier folgen.

Das Geschichtliche, so wie es allen Wiffenschaften, beren Bweck Erkenntniß und Bilbung ber Menschheit ift, jum Grundhalt ihrer Stoffe bient, so wie sie Alles erhellt und bereitet, so wird auch sie, nach dem ewigen Geset ber Bech-felseitigkeit und ber Einheit alles Wiffens, wiederum erhellet und geleitet burch jene, und vorzüglich durch Philosophie.

So fliegen und berichtigen sich alle Sate über die innerfte Matur bes Menschen und ber Gesellschaft, alle Wahrheit und Feststellung sichernder Durchschauung, nur aus dieser nothwendigen Doppeleinheit des geschichtlichen und philosophischen Wiffens.

So geht nur aus diesen vereinten und wechselfeitig sich bedingenden Betrachtungen bes Menschen in seiner absoluten neben seiner geschichtlichen Natur; ber Gesellschaft nach ben absoluten Forderungen des Menschen an sie, neben feinen vielfachen Erscheinungen in ihr und ihren Ereigniffen, ber Staaten und ihrer Artungen, — ein mahrhaft sicherer, ber um-

faffend vollendete, geschichtlich-philosophische Bau aller Biffenschaften über den Menschen, den Staat, die Erziehung und alle sittlichen Gestaltungen hervor.

So bewähren angewandte Wiffenschaften in der allgemeinsten Bielseitigkeit und Ausdehnung ihrer Erfahrungen sich nur durch ewige und ideelle Gesete, durch die Philosophie selbst in ihrer strengsten und erhabensten Form: so wie hinwiederum das Ideelle nur mit einer Probe des Wirklichen und Geschehenen. Was die Theorie, die Ausbildungs-Methode des Wifsens aus Schwäche oder Nothewendigkeit des menschlichen Begreifens spalten mußte, muß die wahrhafte Wifsenschaft zu seiner natürlichen Einheit wieder verknüpfen. Dieses Wiedervereinen, diese wiederverlangte Unabhängigkeit von Trennen und Spalten, dieses Ergreifen der Natur in ihrer Gesammtheit ist eigentlich der hohe Zweck, das Werk der wahren Philosophie.

Geschichtliches und philosophisches Biffen, Beide bem Zwecke und dem Stoffe nach Eins, find nur in ber Auffasungsstelle verschieden, und jedes verweiset von feinem Standpunkte aus auf bas andere als feine Ergangung.

Das Erste von den Folgereihen des Geschehens auf das Innerste und Bleibenofte ihrer Entstehung.

Das Zweite suchet für bas Bleibende und Unveränderliche bes Wesens in der scheinbaren Mannigsaltigkeit seiner Formen die Macht der scheinbar wechselnden und doch inner sich selbst beständigen Natur. So tritt aus der Verknüpfung und Abstammung aller buntgemischten Handlungen, aus dem Reiche der Gesetz und der Kräfte, welche bleibend und in sich bestehend als Geist im Geiste über Allem schweben — aus

ber Gerrschaft bes ewig Bebingenben über bas vergänglich Bebingte; so tritt aus ber im Menschen sich offenbarenden Kraft, diese Gesete, diese Bedingnisse zu enthüllen, nach ihnen zu handeln und handeln zu muffen, aus ber unenblichen Bahn bes Gedankens und der Gefühle und einer in ihnen sich aussprechenden, höhern, verborgenen Belt — eine höchste Bissenschaft der möglichsten Gewisheit und Bestimmung in Allen — die Philosophie hervor: die Geele alles Wissens durch die Form unseres Geistes für das Wissen und die Wahrheit — der Sieg unseres, zuseinem eigenen Wesen über alle hindernisse durchgebrungenen Geistes.

Daß Philosophie ein Streben und kein Erreichen, ein Rampf und keine Ruhe ift, ift kein Vorwurf. Gerade dadurch erweiset sie, daß unser Geist und unsere Bestimmung mehr ist, als sie scheinet, unser Dasein nur ein Lehrjahr und seine Meisterschaft eine Zukunft in entfernteren Raumen.

In ihren manderlei Unterabtheilungen bilbet die Philosophie theils die einzelnen Grundlagen jener gedachten vier Gruppen, theils in einer abgesonderten fünften die eigene Form und Begründung des philosophischen Wiffens, d. h. der Baukunft für die Gesetze und die Bedingungen, nach welchen jede Wiffenschaft zu ihrer Gewißheit geordnet und geprüft werden muß.

So wie aus ber Sammlung bes geschichtlichen Stoffes in eine ihm eigene und selbstftandige Einheit die vierte Gruppe — bie geschichtliche entstehet.

Mit der ftrengsten Beziehung auf jene immer wechselseistig fich erfordernden Stammformen des Biffens, der geschichte lichen und ber philosophischen, als innerstem Verenupfungs.

Befet aller folgenden Eintheilungen, gebe ich nun zu biefen Eintheilungen felbst über.

Alls Stoff (als Sammlung aller Stoffe) für die übrigen ftelle ich die geschichtliche Reihe (bie vierte Gruppe) zuerstauf.

Geschichte ift Verzeichnung ber Reihenfolge bes Gefchehen en und wie es geschah: Fortschreiten ber Menschheit nach der Reihe ber Begebenheiten, welche, aus ihrem jebesmaligen Zustande entsprungen, ihren weitern Zustand veranlagten.

Reingeschichtliche: Je nachdem A) bloße Erzählung bes Geschehenen, oder B) ber burchgreifende Sinn ber inneren Verkettung von Ursache und Birkung.

Ober C) beren Anwendung auf die allgemeinften Ergebniffe der Menschheit (Philosophie der Geschichte) — ihre vorherrschende Form werden, entstehen drei Ordnungen geschichtlicher Berte.

- D) Eine vierte bildet fich aus den Bilfswiffenschaften.
- A) Aufzeichnung der Ereigniffe;
- a) blos nach ber Folge ber Zeit, ohne tiefere Enthutlung bes innerften Bufammenhanges, ohne Streben nach bem Beift ihrer weit herwirkenben Grundlagen, Chronifen, Unnalen;
- b) ober blos nach ben vereinzelten Beziehungen, welche bie Ereigniffe ber Gegenwart auf die Verhaltniffe eines einzelnen Mannes annahmen Denkschriften (me-moires);
- c) ober blofe Sammlung einzelner Züge, Unetboten. Werke aller diefer Urt find Stoffe der Geschichte, nicht Geschichte selbst. In allen dreien fpricht ein Zeuge beffen mas er borte ober fab, wichtig fur die Geschichte nach dem Mage

wie er sah, ober munblich ober schriftlich Ueberliefertes aufnahm; mehr ober weniger werth, je nach seinen außern
Berhaltniffen, ober ben Berhaltniffen seines Gemuthes zur
Zeit und zum Leben, burch besser ober schlechtere Bahl, burch
ben Ton seiner Zeit, burch die Treue ober bie Absichten, welche
er, herrschend ober beherrscht von den Umgebungen — ein
Mann ober ein Stlave — zeigt.

B) Geschichte für die genaue Enthüllung des innern Zufammenhanges, nach der Bedeutsamkeit des Geschehenen zur Erhebung oder Erniedrigung der Menscheit, nach Folgen und Ursprung, nach allen Verhältniffen, welche ein Jahrhundert zum andern, das Jahrhundert zum Menschen, einzelne zum Jahrhundert, Bölker zu Wölkern, Staaten und ihre Formen zum Gange der Sitte, Sitten zum Werden und Vergeben ber Staaten, annahmen.

Je naher ein Bert biefen Forberungen, je bober fteht es in bem Berthe fur bie Menschheit.

Drei Dinge fordert die Pflicht und ber beffere Mensch von jeder geschriebenen Geschichte, auf baß fie fei, was fie foll. 1. Bahrheit, Buverläßigfeit.

- a) Gewisheit in ben Thatsachen und in ber Treue ihrer Darstellung; im Verstande sowohl, als im Gemuthe bes Geschichtschreibers die Wurde, die Fähigkeit gerechter, parteiloser, menschheitlehrender Auffassung; richtige Wahl seiner Quellen.
  - b) Gewißheit in ber Zeitfolge.
- c) Gewisheit in ber Beziehung ber Ereigniffe an einander. Ober mit andern Worten: Strenge, Richtigkeit, Gehalt und Ordnung des Stoffes, eine genaue Erwägung feiner Bershältniffe zu fich felbft und zur Belehrung der Menschheit.

2. Eine Form, durch welche nicht blos was geschah, sonbern — wie es geschah — bem Auge klar, bem Gemuthe ernft, groß, bedeutenb, warnend und erhebend sich darftelle.

Denn nur daburch wird Geschichte, mas sie sein soll — baß sie belehrend in Gebrechen ober Tugenden der Vorzeit ben Spätern erhelle, aus welchen Irrthumern des Verstandes oder bes Sinnes wahrhafte Erhebung des Menschengesschlechtes, Gutes oder Rechtes zu allen Zeiten verhindert, oder in ihren Folgen gehemmet, oder verändert, das Böse aber sieghaft, Elend und Verderbniß das Erbtheil der Völker wurden, oder aus welchen Kräften und Gesinnungen, durch welcher Männer oder Anlässe Einfluß, einzelne Zeiten zu wahrhafterem oder täuschenderem Glanze — zur Größe welche sich selchst begründete, oder zum Schimmer, welcher, sich selbst vernichtend, nur von Umständen abhing — emporstiegen.

3. Den Ton ber Erzählung, die Gewalt der Sprache in der Darstellung, daß eigene Wärme die fremde errege, daß eigene Würde mit aller Starke der erhabensten Gefühle auch in das lesende Gemuth hinüberdringe. Die Sprache ist kein bloges Werkzeug, sie ist lebendiger Hauch der Seele. Wer wahrhaft fühlt, schafft sie sich zum Ausbrucke; wer sich in ihren Fesseln qualt, trägt Fesseln auch im Geiste. Wer untergehet in Formen seiner Zeit, wer nicht zum allgemeinen Ton des Großen sich erheben kann, gehört nicht wahrhaft der Geschichte an. Drückt die Macht des ebelsten Sinnes durch Macht der Sprache, durch Gerechtheit der Bilber, durch Gewalt der Zeichnung und Haltung, die Unordnung des Ganzen sich ein; wird die Geschichte, was sie selbst ist auch durch ihr Gefühl — ein Epos, in welchem das Regen und Wereden der Menschiet in ihren lebendigsten Gestalten die zur

gerechten Erweckung ber Bewunderung ober des Abscheues hervortreten ... desto besser. Den Guten erhebt die Macht des Guten. Der Bose bedarf Beschämung. Die dürftige Gemeinheit braucht überall die Stimme der Erhebung, die die dumpfe Ermüdung des Alltäglichen aus ihrem Schlummer schenche. Die Geschichte soll dem Menschen kein Machmerk der Meugierde, sondern eine richtende Zukunft sein, in der er Ehre oder Schande seines jesigen Beginnens mit Strenge bedenke.

Sie ist (ihrem Wesen nach) ein Epos — ber erhebenbe Rampf ber vielverkannten Menscheit um Wahrheit und Gute. Sie soll es auch dem Tone und der Bestimmung nach sein. Was bleibt der Menscheit zur Strafe und zur Scheu, zur Erhebung und zur Gewisheit eines ewigen Nechtes—wenn nicht bas Gefühl der Geschichte, der Name, mit welchem die freie Nachwelt oder ein edlerer Geist über die hohle Vergötterung richtet?

Daß ein solder, ber Burbe ber Menschheit zugehöriger Charakter mit unverkennbaren Bugen bas Ganze durchbringe, Vertrauen auf den Geschichtschreiber errege, wo er selbst spricht; Vertrauen auf bie richtige Bahl und Prüfung der Erweise wo er andere sprechen laffen muß ist jedem Berke nothwendig, und seines Verfaffers bezahlte Schuld an das Dasein für Andere und Alle.

Doch genug hiervon.

In Form und Stoff burch die reine Ibee ihres Befens gebieterisch bezeichnet — ist es ber Geschichte boch allem Menschlichen gleich ergangen. Bu mancherlei Unsichten und Absichten verenget, ist sie von einer freien Lehrerin ber Menschheit oft Knechtin ber Menschen geworden, ober sie mußte jum Gebrauche - ju gutem ober irrigem - ben Menfchen in viele einzelne Theile und Rebenarbeiten gerfal-Ien. Entweber burch Enge und Einseitigfeit, ober langfames Erreichen ber Erfenntniffe überhaupt, oder um ber Beidranttbeit und Verwöhnung, ber Urglift ober Anechtheit ber Gingelnen, welche ihrer Aufzeichnung fich anmaßten, ben Berfcobenbeiten, welche aus vermeinten Berbaltniffen ber Nationen. aus Son und Beise ber Zeiten entsprangen, ihren Trennungen im Gingelnen ju begegnen - ober weil bei bem Umfanae bes Stoffes, bei feiner Vernachläßigung und trummerbaften Saufung, Dieles ju größerer Genauigkeit erft einzeln und langfam entwirrt, und einer befferen Ueberfict vorgearbeitet werden mußte - ober weil nicht jedem Geifte Rabigfeit für alle ihre Forberungen zustehet, Eleinere Beifter aber, benen bie Macht der Heberficht fehlt, im Berfpalten ben Triumph finden, ben bie Nachabmung noch matterer Beifter erweitert ober weil, bei immer mehr gehauftem Stoffe, fur die Unwenbung und die mancherlei Geschäfte bes Lebens, mas Jedem am nothwendigsten war, ju feiner befonderen Belehrung abgefdieben, und ju unmittelbarerer Beziehung aus bem gro-Ben Bangen ibm naber gebracht werden mußte, oder naber ju bringen gut mar; bies große Bange aber ju erweiterter Ausführung alles Einzelnen fich ju febr gerftreut batte.

So entstanden neben :

allgemeiner Geschichte — welche ben Enclus alter befannten Boller umfaßt, und ihrer aller Geschichten neben einander ftellt —

neben Beltgefchichte, - welche diefer Bolter Berhaltniß jum Gange ber Menschheit ju ihrem Vereinigungsund Beziehungs-Punkt mahlt - neben ben Gefchichten einzelner Bolter ober Zeitabichnitte, neben ben sonberbaren Vertheilungen ber Geschichte in alte, Mittel- und neue Belt -

auch noch Geschichten für einzelne - erregende ober wirklich nothige und wohlbebachte Zwecke, namlich:

Publiciftische Geschichten, bloge Darstellungen ber Regierungen, ihrer außeren und politischen Thatsachen, welche nur bas Staatsherkommliche, bas aus bem Gange ber Verhandlungen und Nerwaltungsformen an ben Tag Getretene, meistens zum Erweis oder Aufrechthaltung einer einzelnen Form in fich aufnahmen,

oder statistische Geschichte, welche blos den außeren Sang der Macht und des Reichthums, der Ueberlegenbeit oder der Ubnahme in beiden verzeichnet.

Beibe sind gewöhnlich nur Gedachtniswerke beffen, was die Einzelnen, welche die Ruder führten, hierin veranlaßten, ohne weiteres Eindringen in ihren innersten Charakter; Beide beinahe meistens nur für das robe Geschäft geschrieben, ohne auf Sitten und Gesinnungen, auf das innere Leben der Wölfter selbst, auf die großen aber verborgenen Getriebe der Meinungen und der Lehren, der Leidenschaften und der Einwirkungen einzelner Menschen und Werhaltniffe Bedacht zu nehmen. (Leider fast die Einzigen, welche durch den Gang seiner Versassen Deutschland für sich selbst besitzt.\*)

<sup>\*)</sup> Geschichte kann aber nur baburch zu ihren wahren Charakter gelangen, baß sie Geschichte ber Nation, für die Nation selbst zum Spiegel ihrer Thaten, ihrer Berhältnisse, ihrer Mitwirkung, geschrieben wird. Man könnte baher beinahe sagen, es gebe Nationen, welche ihrem Geiste und ihrer Versassung nach geschichtlich und beinahe urgeschichtlich wurden.

Der Bollegeschichte ... wovon am Schlufe.

Ober jene fehr nothwendigen, abgesonderten Geschichten ber größeren und herrschenderen Berhaltniffe des menich-lichen Lebens:

Geschichte ber Religionen (aller ober blos ber Griftlichen); Rirchengeschichte, bem Stoffe nach einer ber belehrenbsten Zweige ber Beschichte, ben Thatsachen nach von größerer Gewißheit, als jebe andere.

Sefcichte ber Biffenschaften, aller ober blos einzelner, — Gelehrten - Gefchichte (bort mehr nach ben Sachen, bier michr nach ben einzelnen Mannern geordnet.)

Geschichte ber Runft.. oder ber Runftler (wie bei ben vorigen). Für Beibe gilt, mas von ber Rirchen= Geschichte ber Religionen gesagt murbe.

Befdichte des Sandels, der Gewerbe, der Gee-fahrt der Colonisationen.

Mus dem Busammenstellen diefer vier lettgenannten Gefchichten unter bas Auffaffen ihrer allgemeinen Resultate für die Gestaltung ber Menschheit entstehet:

Geschichte der Kultur, welche nach ihrer höheren oder gemeineren Behandlung der Ordnung C) der Philosophie zur Geschichte ber Menschheit, sich anschließen oder nicht —

Gefchichte ber Rriege, welche unter zweifacher) Rudficht gefchrieben werden fann.

a) Einmal bas Auffassen eines ober mehrerer Wölfer nach bem Einstuffe aller ober einzelner Kriege auf ihre Entwick-lung und ihr Schickfal, ober um den Einfluß, welchen die positischen und moralischen Institutionen und beren Zustand in einem Volke auf ben Gang, die Führung und den Erfolg seiner Kriege hatten, zu zeigen.

b) Zweitens: in mehr miffenschaftlicher Sinficht, um bie ftufenweise Entwicklung ber Kriegekunft in ben Verhaltniffen und Veranlaffungen eines ober mehrerer ober aller Völker zu zeigen.

(Siervon unterscheidet fich die eigentliche Geschichte der Rriegswiffenschaft, welche unter das Bach der einzelnen Bif-

fenschafte-Geschichten gehört.)

lleberhaupt aber — um nicht fo viele Eintheilungen gu baufen —

fo viele Fragen es gibt, ju beren Löfung ber Menich bie Bermenbung ber Geschichte suchen muß;

fo viele große Berhaltniffe bes menschlichen Lebens, fo viele herrschende Beschäftigungs-Beisen, bleibend ober verganglich, es gibt ober gab;

fo viele einseitige ober verbrecherische, richtige ober irrige Absichten, ober Zeitgebrauche, ober Bunfche im menschlichen Geiste Plat haben;

so viele einzelne Zwecke ber Zeit und Unternehmungen ber Hoffnungen und ber Bigbegierbe, so viele Standpunkte für Leben ber Bölker ober ihre einzelnen Hervorbringungen in ben tausendgestaltigen Trieben bes menschlichen Geiftes nur mög-lich finb;

so viele einzelne abgesonderte Behandlungen der Geschichte, oder einer Geschichte berselben, laffen sich benten, fin b
geschrieben, oder könnten geschrieben werden. 3. B. Geschichte
bes Gelbes, ber Munzen, einzelner Lehrmeinungen, und so
gibt es denn am Ende auch eine Geschichte ber Geschichte selbit,
in der Aufstellung aller dieser einzelnen Bersuche und ihres
Charakters zum Ganzen und zur Bahrheit.

Alle aber, - ob für gesammte oder einzelne Stande,

für die Jugend oder das Alter, für einzelne Zwecke, Probleme und ihre einzelne oder allgemeine Beziehung geschrieben, ob allgemeine oder besondere oder locale Geschichte, nach Regenten oder Ereigniß-Perioden geordnet — alle gehören doch immer zu einem der benannten Hauptgeschlechter, folgen ihrem allgemeinen oder besonderem Gesetze. Denn od ein Mann die Geschichte des ganzen menschlichen Geschlechtes, oder einzelner Völker, Jahrtausende, eines Jahres oder einer einzelnen Begebenheit, Kunst oder Kunst-Zweiges verfaßt, die Forderungen, die Verhältnisse der Formen und der Stosse, die Grenzlinien des Vortresslichen bleiben immer dieselben; jede — muß zeigen, wie die Sache das ward, was sie ist, wovon sie abhängt, und worüber sie gebietet, welche Männer, welche Umstände dazu gewirket, und wie sie gewirket, gehoben oder gehindert, erweitert oder geirret haben.

Immer aber gibt bie mahre Runft ber Geschichtschreibung bem, ber fie am vollften erreicht, bie ebelfte Stelle.

Diese Kunft ift aber Sache des Talents und des Gemuthes, eine Sabe des Innern, aber kein Erreichen der leeren Hoffart, die ihrem Glanze nachtrebt. Die Natur kann sie verleihen, die gestiffene Ausbildung des reichbegabten Geistes sie vervolltommnen, die Theorie kann sie beschreiben, ihre Eigenschaften und ihre Forderungen in Rataloge bringen, — aber nicht geben. Sie kann sagen, was erreicht werden muß, wie weit der oder dieser sie erreichte, nicht aber lehren, wie sie erreicht werde. Dahin sind alle Anweisungen zur Kunst der Geschichtschreibung (ein eigener Zweig der Literatur —) zu rechenen. Von allen Wissenschaften und Künsten fordern Geschichtschreibung und Dichtung, zu ihrem wahren Erreichen, das größte Herz und reinste Gemuthe. In allen Wissenschaften kann

man ein großer Mann werben, ohne Große als Menich. Mur in jenen Beiden ift Große bes Menfchen ungertrennlich pon ber Grofe feines Bertes, ber Darfteller aber einer großen Beit nach ihrem vollen Ginne, tritt an Berth fur bie Menscheit\*) bem Belben junachft, ber fie bervorbrachte, beibe gleich felten. Die That ift oft leichter, als ihre richtige OchaBung, die Folgen ber That oft beschränkter, als bie Rolgen, mit welchen ihre Erzählung auf Jahrtaufende wirkt. Bas Camill fur Rom leiftete, ift mit Rom erlofchen, mas er der Republik an machsender Stärke erwarb, marb im fpateren Digbrauch vielleicht nur eine Quelle ihres Unterganges mit! Rein Menfc ift Berr feiner That, und fann fie fichern gegen irre Verwendung! Aber mas an Camills Beispiele in vielen Junglingen ber Nachwelt fich entgunbete - bas Bild einer erhabenen Tugend, er felbft und fein Leben bleibt auf immer und mit unveranderter Reinheit bas Kleinod ber Menscheit und ihr Ochungeift in ber Moth.

<sup>\*)</sup> Ich sage, für die Menschheit, dem Geiste nach — läßt sich nur individuell, nicht allgemein bestimmen. Tacitus vermochte selbst, was er an Andern preiset. Muller sühlte rein, was er exledit. Er liebte sein Baterland, und folgte prophetisch dem Drange eines warnenden Geistes. Aber zwischen ihm und dem Leben lag die Entsremdung einer blos betrachtend erz zogenen Jugend. Er glaubte, das Gute unter jeder Gestalt zu erreichen, er überredete sich selbst, so sehlte ihm der Trotz sener Seele — das Nothwendige zur Macht einer That — der Trotz, nicht blos die Sache, sondern auch die Vorm nicht zu lassen. So bringt ein Zeitalter, das blos sür große Betrachtungen nicht auch für Unternehmungen bildet, sich selbst um seine edelsten Geister.

Die Menschheit bat nichts Unentbehrlicheres, als bas Undenken beffen , was mit erhabener Rraft im Gingelnen fich bemabrte; masfie v er moch ten, wird die Offenbarung beffen, mas andere follen. Ber durch feine höheren Urtheile ben trüben Gefichtefreis der Menfcheit um eine verfannte Größe erweitert, wer, mas nur wenigen gegeben ift - bie verschleierte Geftalt einer That ber Nachwelt enthüllet, hat das beiligfte Befühl ber Menschheit um eine Musficht vermehrt. Das foll ber Geschichtschreiber bedenken. Der mahrhaft große aber bat zu allen Zeiten fein Bert als ein folches erwogen, fein Umt als ein beiliges, priefterliches, ber ebelften Undacht für alles Gottliche im Dafein, bie Befchichte als Lehrerin ber Menschheit: auf daß Menschen zu allen Zeiten burch fie erfennen, mas Menichen vermochten , burch welche ewige unerbittliche Nemefis ihr Geschlecht für Eragheit und Irrthum, für Berbrechen ober Oduld die Qualen verdiente, die es bruden, ober, durch Rampfe geläutert, jur Bahrheit gelangte. Richts ift umfonft, Mues muß errungen und verdient werben - felbst die Tugend. Dieß ist die Theodizee der Geschichte, fo wird fie, was fie fein kann .. die rechtfertigende Enthullung gottlicher Gefete burch bie Freiheit bes Denfchen jum Guten ober Bofen.

Bur Reihe ber Geschichtswerke gebort noch die Lebensbeschreibung (Biographie) einzelner hochwichtiger Manner. Ihre Gesetz sind die allgemeinen der Geschichte, ihr Zweck berselbe. Wie ein Mann durch Einfluß seiner Zeit entstand, wie sie durch ihn sich artete, was der Mann sein mußte, oder was die Zeit, über die gerade er so viel vermochte! Die Bichtigkeit eines Mannes ist oft nur das Siegel für die Schande

feiner Zeit und ein Erweis, wie tief ein Bolk versunken mar, bem ein gemeiner Frevler als ber Erfte galt.

Gefchichte beruht auf Gewißheit, Gewißheit auf Beugniffen:

a) Zeugniffen mitlebender, oder treu überliefernder, hellfehender, mahrheitliebender, unterrichteter Menschen, oder
fortdauernder, unverkennbar sprechender Thatsachen, bleibender Hervorbringungen, an denen die einst lebende Kraft sich er=
weiset.

Aber Zeugen sind Menschen. Der Dinge Deutung ift erst burch Vergleiche und Verwandtheit mit klar bestimmten Dingen auszumitteln. Go entstand auf einem weiten Felde ber Gelehrtheit, und mußte entstehen zur Sicherstellung ber Geschichten, zum steten Kampfe gegen das, was aus Fahrläßigkeit ober menschlicher Parteiung einschleichen ober untergehen konnte, zur Erhaltung oder Feststellung echter Reinbeit, zur Richtung alles Falschinzugebrungenen, — die Geschichte.

Beibe eine besondere Seite des geschichtlichen Wissens — die Wissenschaft und Fertigkeit, Thatsachen durch Zusammenhalten mit anderen, Geschichtbucher nach dem Ton und dem Geist ihrer Zeit auf die Wage zu bringen, durch den Blick das Jahrhundert zu unterscheiden, und in schaffinnigen Erörterungen den Werth des Zeugen, die Wahrheit der Urkunden, den Grad der Glaubwürdigkeit zu ermeffen, der jedem Scheine in der Wahrheit zustehet.

Bu biefem Behelfe mußte man sammeln und ordnen, zusammenfügen und in Wechselbeziehung stellen, was, gleichsam als unveränderlich fortlebende Thatsache, an öffentlichen ober besondern Verbriefungen, an Denkmablen ober erhal=

tenen Dingen bes Gebrauches fich noch fand. Bas aus Gefetbuchern und Religionsinstemen, Mothen und Gebrauchen, Sagen und Gerathschaften, Sprache und physiognomischen Berwandtheiten 2c. Unaloges fich andeutet \*).

So entstand eine Reihe b) von hilfswissenschaften für bie Sicherstellung ber Geschichte, ober c) eine Reihe von Rückwirkungen anderer Wiffenschaften auf die Sicherstellung und die Wurde ber Geschichte.

d) Die Bilfemiffenschaften find :

Chronologie. Sicherstellung ber Zeitfolge und Zeitrechnung, Wiffenschaft, die Zeitangaben zu berichtigen: burch Gegeneinanderhaltung berfelben und Bestimmung bes Gleichzeitigen — Synchronismus.

Diplomatit. Kenntniß ber Urkunden, ihrer Merkmable, ihrer Zeiten, ihrer Mechtheit jum Gebrauch fur bie Geschichte.

Alterthums kunde (Archdologie). Kenntniß ber laut ober minder laut sprechenden Denkmahle der Vorzeit, ihrer Ueberreste, ihrer Ruinen, der ganzen Summe ihrer Gebräuche und Sitten, ihrer Werkzeuge und Geräthe, ihres Kunstsleißes und ihrer Lebensweise, nach allen ihren Verzweigungen in Mythologie (Sötter-, Helden- und Weltentstehungs-Sagen), in die volle alterthümliche Kenntniß des Fortschrittes der Künste, der Inschriften, der Münzen (Numismatik), der Sprache und Denkweisen 20., nach all

<sup>\*)</sup> Alles kann hierzu ansprechen. So warf bie Lehre bes gestirns ten himmels, so entfernt fie scheint, Licht auf ben Bohns plat, ben Buftanb, bie Beit ober bie Berbindungen langsts erloschener Boller ober einzelner Berhaltniffe.

ben icarffinnig und mubfam aft zu bestimmenden Veranderungen, welche jeden Zeitabichnitt mit eigenthumlichen Merkmahlen bezeichnen.

Es ist kein kleiner Dienst und ein sehr wichtiger für die Geschichte ... die Gestalten der Zeitalter, die Stufen ihrer wiffenschaftlichen oder technischen Ausbildung, den Stoff ihrer Sagen, die Ueberlieferungen ihres Glaubens, die ganze Summe ihrer Rultur in ihrer stufenweisen Fortschreitung oder Rückgang, überhaupt oder im Einzelnen zu berichtigen, und das Bild eines verstoffenen Lebens im Leblosen zu ergreifen. Es ist der kleinliche, angstliche Sammler nicht zu verspotten, denn aus Rleinem entstehen die Summen der Wergleiche, an welchen der höhere Geist seine Uebersichten bildet. So entstanden Untiquitäten = Sammlungen und ihre Kommentare.

Ge og raphie (Erbbeschreibung) und Statistik (Lanberkenntnik) — so weit sie selbst in ihren Abanberungen zeitrichtig durch die Geschichtsorschung sich erwiesen finden... bienen hinwiederum der Geschichte zur Nothwendigkeit für Gewisheit, Klarheit und Verstand so mancher Dinge. Jedes Volkes Form und Schickal hängt zum Theil von seinem Wohnorte ab. Vieles wird nur erklärbar durch Himmelssstrich und Erzeugnisse, Lage und Land, Meere und Gebirge, nach Allem, was sie an Sitten und Gebräuchen, an Macht und Lebensverhältnissen, bis zur Mitwirkung an Wechsel politischer Ereignisse veranlassen konnte; denn vor Allem soll aus der Geschichte sließen — erstens fruchtbares Denken... durch fremde Verhältnisse, durch Geschehenes und Geschehendes zu erkennen, was uns selbst zu thun obliegt; Dann ... ein freier, vereinender Ueberschauungsblick al-

ler menschlichen Dinge: auf baß, wenn burch bas Geschehene nichts ohne Einfluß auf die Menscheit erscheint, jede Sache nach ihrer Wirksamkeit erwogen, verwichtigt und gewürdigt, ein Mittel zur Kenntniß und zur Führung der Menscheit werde. Es läßt am Einzelnen sich nicht ermessen, wie weit z. B. Hanbel oder Wissenschaft, Besigart oder Lebensweise zc. von Folgen sind. Aber an Bölkern läßt sich's wohl erweisen, was unter gegebenen Umständen ein Ganzes ohne sie nicht werden könne, oder durch sie werde. Ohne Geschichte aber ist Geographie todt und ohne ausgebreiteten Erfolg für das geistige Leben. Nie sollte daher, besonders im frühern Unterrichte, Geographie von Geschichte getrennt, sondern Beide stets als wechselseitige Grundlagen in ihrer Einheit behandelt werden\*).

In der Berbindung bes politischen und statistischen Theiles der Geographie mit ihrem mathematisch physischen und geognostischen ... in der Geschichte der Erde selbst und deffen, was durch tausend erschütternde oder leise Beränderungen an ihr vorgegangen sich zeigt ... liegt auch das Band, durch welches Menschheitsgeschichte an die Naturwissenschaften (die erste Klasse) sich anschließt.

So gebe ich benn nun über zu ben en Wiffenschaften, auf beren Rudwirkung und Einwirkung die erweiterte Unwendung und die höhere Wurde der Geschichte beruht, aus welchen eine eigene Behandlung und Verwendung bes hiftorischen Stoffes bervorgebt.

<sup>\*)</sup> Denn das ift die Probe und ber 3wed eines guten Unterrichtes, daß er, was bei haufung ber Gegenstände in der Methode ihrer Erforschung getrennt werden mußte, doch immer unter seinem natürlichen Bereine vor Augen ftelle.

Ueberhaupt erscheint Geschichte... bas fortschreitende Anftogen und Darstellen ber, aus sich selbst, durch ihre Sandlungen sich entwickelnden Menscheit — mir als Mittelpunkt (und barum ließ ich ihre Gruppe vorausgehen) aller folgenben Wiffenschaftsgruppen: als Quelle, aus welcher alle schöpfen, an welcher alle sich begegnen, auf welchen alle, zu
beffen und ihrer immer klarern Bestimmtheit, zurückwirken.

Ich trete nun naber ber Bahn, aus welcher aller menfclichen Erkenntniffe Entstehung, wechselseitige Bestätigung und Mittheilung aus bem Gleichschritte bes historischen und philosophischen Erschauens immer klarer hervorgeht.

Vor allen hebt sich hervor die Philosophie... die Wiffenschaft des Wiffenschaftlichen, die Wage des Gedankens, und
ber innersten Aufschlüsse über Kraft und Wesen, Zweck und Form, unseres Geistes Bewahrerin; Philosophie, wie billig, ber Schunggeist der Geschichte und ihr Führer im Dunkel! Beide geboren zum Besten der Menscheit, sich stets zu wechselseitiger Silfe und Freundschaft zu leben, und vereint erreichbare Wahrheit zu sichern.

Bu unterscheiben sind hier: Berte, wo ber Stoff ber Beschichte unter ber Form ber Philosophie zu höhern Uebersichten sich vergeistiget, zu höhern Ergebnissen sich verallgemeint, Beist im Geiste wird, und Berte bes Gebrauchs, welchen bie Philosophie überhaupt von ber Geschichte macht. Diese geboren zur Quelle ber Philosophie.

Die ersten geboren zur Ordnung, zu ber wir nun übergeben ... die Philosophie der Geschichte, oder die philosophischen, oder die philosophischen Berke (in Gegensag der geschichtlichen philosophischen).

Much hier muß ich die alte Erinnerung erneuern: Der

menschliche Geift tann und muß für seine Betrachtung trennen, mas in der Natur nie rein geschieden, am Wefen selbst ber unveranderlichen Ginheit angehört.

So wie kein mahres Werk der vorigen Ordnungen gefchrieben werden kann, ohne in vielen seiner Theile ber jestigen Ordnung zuzufallen, — so umgekehrt keines der jestigen Ordnung ohne in jene zu streifen.

Rur im Standpunkte liegt die Berichiedenheit, die vorberrichendere Behandlung gibt den Ramen.

In Berken der Geschichte voriger Ordnung ist die Zeit ber Lehrer und das Band; der Verstand — der Schüler, der die Zeit verstehen lernen, der vom Einzelnen und Besondern der Ereignisse und Zeitverkettung unmerklich zu Schlüffen auf das Allgemeinere der ewigen Gesetze und Kräfte hinübergleiten soll. Diese eigene Schlüffe sind die Früchte, zu welchen jene Geschichten gleichsam nur die Blüte zeigen.

Werke ber Philosophie ber Geschichte hingegen beginnen mit bem Schlusse, um vom Stamme auf seine Zweige, vom Allgemeinen auf bessen eigene Verwendung für das Einzelne zu verweisen. Dort geben Menschen aus Wölkern hervor; hier das Volk aus dem Menschen aus Wölkern hervor; hier das Volk aus dem Menschen Werke bieser Ordnung beginnen von einer Idee der Menscheit, welche in geschichtlichen Werken voriger Ordnung sich nur als steter Hintergrund berselben, als immer durch frahlende Kraft in allen Ereignissen ergab; Werke der Philosophie der Geschichte sühren aus allgemeinem Ueberdachte menschlicher Fähigkeiten und Stammgepräges des Bleibenden, Nothwendigen und Bedingenden zum Verstande des Bedingten und des Manchfaltigen, welches in all den tausend schein-baren Verschiedenheiten doch immer als Folge des einen,

sie alle Bewirkenben sich verweift. Ihnen sind Nationen und Ereigniffe nur Belege jum Sauptbegriff ber Menschheit in seinen innersten Erforderniffen.

Der Geschichte voriger Ordnung ift die Menschheit nur der Punkt, auf welchen alle Ereignisse endlich von selbst hinleiten. Sie macht das eigne Entstehen einer Philosophie der Geschichte zu ihrer letten Forderung im Geiste des Lesers; so wie die Philosophie der Geschichte — die Geschichte, die Kenntniß alles einzeln Geschehenen, in seinem Geiste voraussfest. Man versteht keine recht ohne die andere. Beide sind die beiden Pole einer Linie.

Das Entstehen, bas nothwendige Entstehen einer »Philosophie jur Geschichte ber Menschheit" ift eben baburch nun erklarbar.

Aus ben bunten Erscheinungen, aus bem Gewirre und ben Widersprüchen des Achnlichen oder Unahnlichen in Urfache und Wirkungen der Ereignisse, der Bolker, der Zeiten, welche mit der zunehmenden Häufung an Erkenntnissen immer drückender werden, sehnt der Geist sich nach einem festern ruhigern Punkt gediegenerer, gedrängterer, entscheidenderer Uebersicht; nach einem Stüßpunkte hellerer Gewisheir, nach einem allerklärenden Gesetz der Menschheit, um Einheit und die Begründung seiner Liebe und seines Vertrauens, seines Erstrebens und Erhossen, seiner Idee und seiner Verwendung, in einem Bleibenden zu erringen, auf daß, was ewig wirkend dann erscheint, sich ihm als der Verschiedenbeiten nothwendiger Anlaß auch erweise, und belehre, was zu ergreisen, was zu vermeiden, was als das Höchste mög-lich sei.

So entstanden Berte jur Verallgemeinerung, jur Rud-

führung gefammter ober einzelner Geschichten auf jene einfach ewigen Quellen im Geiste bes Menschen und ber Ratur, burch welche, was geschah, geschehen mußte: mußte — vermöge ber Lage, in welche ber Mensch sich selbst versetze, verirrte und bann von seinem eigenen Werke sich fortgeriffen sab.

Das bunkle Rathfel eines Schickals — bes Bortes, mit bem der Mensch das seinem Geiste Verschloffene bezeichnet — foll gelöft, und die mit dem Borte auch die Sache gekunden zu haben mahnen — ber kalte finstere Glaube, der eiserne Bande statt schöner Freiheit predigt, bestritten werden.

Es gibt ein Schicffal... bas Unaufhaltbare ber That zu ihrer Birkung.

Aber die That ift frei durch Tugenden der höhern Ginficht und des höhern Willens.

Es gibt ein Schicksal ... bas Unaufhaltbare ber Folge nach Irrthum ober Sande; ben Untergang, ben auch ein schulblos haupt in ben Gebrechen feines Bolkes findet.

Dies zu erklären, ist das höhere Ergebniß der philosophischen Geschichte. Ueberall führt sie darauf zurück ... » Ber» stand und Tugend sei der Menschheit Ziel; doch Beides nur
» der Mühe Preis und nichts umsonst. Die Trägheit bestrafe
» sich wie das Verbrechen. Den dunklern Mächten, die außer» halb der Wahrheit herrschen, sei auch das Glück\*) des Bes» sern hingegeben, der einem schuldberührten, verstandestrü» bem Volke angehört; das Ganze sei des Einzelnen Loos.«
Nur im Verstande Aller sei die Gegenmacht gegeben. Nur
in der Tugend Aller wohne Freiheit... das eigne Leben durch
die eigne Kraft. Und nur, wer allgemeines Besseres — ein

<sup>\*)</sup> Das Glud — nicht ber Geift: ber bleibt bem, ber ihn treu Lewahrt.

Reich des Geiftes und ber Tugend - auf fein Bolk verbreite, sichere eigenes Gluck.

So Enupft ein einziges Gefet ben Einzelnen an die Rothwendigkeit, fur Undere zu handeln.

So ftellt die philosophische Geschichte den Menschen ber Menschheit, wie es Gott gewollt, in seiner Bestimmung gegenüber.

So zeigt fie in der Summe, daß alles Gute nicht ausschließend und nicht einzeln, sondern nur in der Gemeinsamkeit der Verbreitung, seinen Grundhalt finden könne.

So leitet fie die Lehre des Vergangenen durch ewige Gefete auf das Jesige über — um zu ernten, was mit Thranen
andere faeten: um rein zu faen, wo glücklich Andere dereinft
ernten sollen.

Um jeder Sache echte Stelle und Burdigung ju finden. Um, wo bas Bielbeutige ber Ereigniffe fich felbft verwirrt,

um, wo das Vieldeutige der Ereignisse sich jeldst verwirrt, mit tieferer Durchschauung der menschlichen Natur, im Vorshalt ewiger Wahrheit und klargeordnetem Erfahrungssinn — dem Geiste der Gesegebung die Bahn der eigenen Gewißsheit zu bezeichnen.

So theilen fich ihre Werke, biefen verschiedenen 3meden ober Unsichtspunkten nach, in

- a) reine Philosophie ber Geschichte... gleichsam eine Anthropologie der Naturgeschichte des menschlichen Geschlechts in der Gesellschaft. Das Aufluchen der Standpunkte, von welchen alles Ereignen sich erklärt, aus den Anlagen des Geistes: der Schlüssel allgemeiner Uebersichten, um, was geschehen muß, vorauszusagen durch das, was schon geschah.
- b) Geschichte der Menschheit ... ber aus seinen und ber Beit innerften Unlaffen entwickelte Fortschritt ber Menschheit,

bie Bezeichnung ber Ereigniffe, welche, als Mittelpunkt für taufend andere, bas herrichende Leben aller vorübergeganenenen und werdenden Gestaltungen find.

- c) Sieher jene Geschichten ber Aultur (ber Geistesbereicherung), welche von einem bobern Gesichtspunkte ausgeben.
- d) Ethographische (sittenentwickelnbe) Geschichte... ber innern Berhaltniffe bes Geistes, ber Leibenschaften, ber Lebensreize, aller ober einzelner, bes ibeellen Reiches ber Meinung, ber Dichtung, ber Gebrauche als Folge ober Quelle ber Menscheitsformen, so weit sie im Zeußern ber Geschichte sich offenbaren\*).
- e) Berke zum Geifte ber Gefeggebung, Analysen bes Entstehens ber Staatsvereine, bestandener ober noch bestebenber Verfassungen.
- f) Berte ber höhern Erklarung bes Geistes vergangener ober jesiger Zeiten, ober welche die ihrem Ursprunge wiedergegebene Auffaffung ber Mythen, ber Religions- und Lehrssyfteme, bes Symbolismus ber Gebrauche zc., die Rücksuhrung jeder Sache auf ihre Quelle im Geiste bes Menschen und ben Umgebungen seiner Zeit zur Aufgabe nehmen.

Rurg alle Berte folden Zwedes, fie mögen nun bas Gange, einen Theil ober bas Einzelnste bes Einzelnen gu ihrem Gegenstande mahlen; mit höherm ober schwacherm Sinne erreichen ober verfehlen, mas sie suchen: ber Menscheit eblere Soffnungen entwickeln, ober sophistisch, im Miß-brauche ihres Biffens, trubsinnig im Nieberschlag verfehlter

<sup>\*) 3.</sup> B. Berfe, welche wir haben - Geschichte ber Frauen, ber Liebe 2c.

Bunfche, fich ber Verbammung freuen, mit ber fie alles Menschliche belegen.

So ftehe ich benn ber, mit ber Geschichte so nahe verwandeten, zweiten Gruppe — ber ber ftaatswiffenschaftlich-moralischen Wiffenschaften nahe, zu ber ich noch, nach einem summarischen Rückblick auf Geschichte (gleichsam einer Geschichte ber Geschichte selbst) übergeben werbe.

Geschichte ber Geschichte selbst - fagte ich, b. h. ihres freien Entstehens - Entstehen-Rönnens und Muffens Fraft ber Natur und bem Triebe unseres Geiftes, aus welschem sie als ein ihm Nothwendiges hervortritt \*).

Gewiß will ber Mensch sein—aus Bedürfen, um sicher zu fteben. Darum regt sich ihm bas Verlangen nach bem Grunde, nach bem Abstamm ber Dinge, nach ber Macht, bieses Grunbes Meister, Meister seiner Beherrschung zu sein. Erfter Quell ber Geschichte.

Aber nicht blos, was bie Sache fei ober gebe, sonbern was an weithinreichender Bedeutung in ihr Verborgeneres sich ahnen laffe, ein anderer, höherer, sein und seines Geschlechts ganzes Dafein umfaffender Trieb — erwacht ihm zunächft.

Liebe knupft ihn an Menschen; Bewunderung an ihre Thaten; Staunen oder Dank an Ereigniffe. Diese alle führen zum Bunsch und zum Glauben an eine schönere Kraft. So wird durch Liebe und Bewunderung der Mensch sich selbest eine andere Erscheinung. Das Bessere, bas Bedeutendere in

<sup>\*)</sup> Jebes Feststehen einer Sache aus unserer Natur offenbart burch feine Entstehungsart die Gesetze bessen, wosür es entstand. So wird das Entstehen der Geschichte zugleich das ibeelle Bild ihrer Kunst: das Bild des Zieles und der Mittel für dieselbe.

Andern ahnen zu können, zeigt ihm sich felbst als besseres Wesen und macht ihn zum bessern.

Lange ehe ein Geistiges sich ihm ausspricht, ahnet er ein Geistiges! Lange, ehe sich ihm bestimmt, was Groß sei, fühlt er seine Wirkung... ein unwillkurliches Gefallen, ein inneres Ringen und Begehren nach einem erweiterten Maß alles Daseins, nach einem Verborgenen im Bekannten, nach einer böhern Vestimmung im Vesitze des Vermögens. Die Uhnung, die unaushaltbar aus seinem Innern dringt, die durch Wiesderholung zum Begriff sich bildet, der Laut des Geistes... wird Sprache — Größe wird ihm ein bleibendes Gefühl; er schafft das Wort für Größe. Das Wort ist des Begriffes Folge. Im Geiste liegt des Geistes Offenbarung. Die Menscheit wird erzogen durch ihre eigenen Getriebe; die Regung, die aus ihr entspringen mußte, wird ihr der Ausschluß — fortschreitend sich selbst verstehen zu lernen.

Nächst dem Triebe nach Gewisheit beruht also der Ursprung der Geschichte\*) auf diesen ewigen Elementen, der Liebe, der Bewunderung, der Uhnung, der Sehnsucht eines Höhern (läge es nicht in uns, es könnte nie bestehen) und der Besherrschung des Lebens durch das Höhere. Er hat geliebt und bewundert, er ist durch Beides sich klarer geworden. Er will forthin bewahren, nicht nur was nüglich, was heilsam scheint: auch was ihm größer, was ihm idealer, was ihm eigner und seines Geschlechtes Würde und Siegel scheint, soll nicht untergeshen. Er will, was ihn erhob, was er liebte, nicht vergessen

<sup>\*)</sup> In ihrem Ursprunge ber höchste Beweis für bie moralische, für bie einem Göheren—felbsttäthig zugewendete Natur bes Menschen— (Später tritt bieser Sat in den Text.)

Meyern's Nachlaß. I.

sein laffen für die, welche er liebt: was er ehrte, was er bewunderte, erhalten für die, welche er achtet, ohne fie ju tennen... fur ein kommendes Gefdlecht; weil fie Menichen find. weil fie bas Beffere bedurfen, weil ein edlerer Glaube, ein Glaube an die, welche einft maren, und ihre fconere That, bes lebens Sobeit gibt. Go ergablt, fo befingt, fo zeichnet er auf in liebender Gorge um fein Geschlecht, mas Befferes erfunden, mas Erhabeneres geleiftet murde - bes Bergangenen Erinnerung jum Gegen ber nachkunft. Go bildet er fich fur die Freude, als Schuggeift ber Nachwelt, im eignen Worte durch fremde Thaten fortzuleben, oder, wie nordische Belben, eigne That burd frembe Stimme verewigen ju boren. Go entstand aus Ergablung, aus Gefang, aus Erfahrungen, aus Ueberlieferung, aus Befegen und Erfindungen bes gefelligen Buftandes und ihrer Deutung - bie Beschichte, die Aufbewahrung des Geschehens und Beschenen, und wie jeber fpatere Buftand ein Rind ber vorigen mar.

So ift die Geschichte, ihrem Umtriebe nach, der lieblichfte Beweis für die Menschheit — die Blute der edelften Reigungen im Kranze derfelben.

So muß sie aber auch aufgefaßt, im Gefühle ber Reigungen, aus benen sie entsprang, muß sie geschrieben werben. Wer dies vermag — ihn und ihn allein hat, in ber Reinheit eines wahren und lebendigen Gemuthes, die Natur auch jum Umt und jur Kunft ber Geschichtschreibung begabt.

Nur ein großes Berg, welches gibt, wie es empfing, welschem alles Geschehene eine freudige Unschauung deffen wird, was Menschen können und konnten, was Großes und Edles einzeln oder gemeinsam burch Kraft des Gemuthes im Kampf gegen tausenbfaltige Uebel des Irrthums geschah, und wel-

ches Zeugniß baraus für bas Vermögen ber Menscheit hervorgehe — nur ein großes und wahrhaftes herz kann im Verzeichnen ber Geschichten berselben Ziel und wahre Wirkung erreichen, b. h. eine Gewißheit bes Schönsten und Besten zum bleibenden Vorbilbe, zum Schwung über alle Mißverständnisse, zum Sieg gegen alle Einwürfe der kleingläubigen, spottenden, wisigen, übermüthigen oder trübweichen Verspottung der Menschheit erschaffen.

Durch ein ewiges Gefet ber Natur offenbart fich bier, wie in jedem zur Entstehung einer Sache erregenden Triebe, auch zugleich bas Biel, wofür sie zu entstehen bestimmt ift.

Das Beste ber Vergessenheit zu entreißen, dem angebornen Sinne des Schönen zu dienen, das Ueble warnend gegenüber zu stellen, der Nemesis — welche den Irrthum wie das Laster, die Trägheit wie ein Verbrechen durch ihre Folgen bestraft — heilige Rechte zu erweisen, ent stand die Geschichte. Wie sie entstand, durch dieselbe Reihe heiliger, gerechter und wohlwollender Antriebe, soll sie auch überliefert werden.

Die echte Wahrheit zieht aus bem Bergen, bas fie fühlt, eine Sprache, bie auch ber Ungebilbete, er oft am besten begreift. Nur die Beuchelei bes Scheingroßen umgibt sich mit einem Geprange, welches verwirrt.

Es bedarf dazu keiner kunftlichen Serabstimmung, keiner unmunbigen Verstachung des Großen, wie so manche mahnen\*). Was wirklich groß ift, ift so klar, daß nur die Kun-

<sup>\*)</sup> Benn auch, was innerstes Gefet und Kraft ber Menschheit fei, in allgemeinen Ergebniffen bem bohern Geifte nur fich ausfpricht: so ift, was nur felten vorkommt... bas machtigere Za-

stelei es verstellen, ber wahrhafte Mahler, auch in ber Fulle ber machtigsten Kunst, es nie Unders, als für alle, verzeichnen kann. Denn, wenn auch an Verstand und zum Verstande eines Ganzen schwach — im Gefühle für das Einzelne, in der Berührsamkeit mit dem Bessern einer That, ist die meiste Menschenzahl doch mundig.

Daß man an ber Beschichte kunstelte, hat nur erwiesen, wie wenig bie, welche beffen fich ermächtigten, ihrer werth waren.

Dag man fie migbrauchte, bat fich felbft bestraft.

Daß bie Schlechtheit, die Engherzigkeit, die Entartung fie zum Erweise ihrer personlichen Weltherrschaft verargten, erweist nur, daß Menschen, vermöge ihrer Freiheit, auch ant Selsten zu schamlosen und verderbten Sundern werden bonnten. Der Mensch mußte schlecht sein können, um gut durch sich selbst sein zu können. Die Tugend sollte ein Sieg sein des Wachens und ber Unstrengung und der Freiheit, — ein Preis, aber kein Geschenk, das die Trägheit ernährt. Eine

lent — an ben Meisten von ber wohlthätigen hand ber Natur boch (wenn nicht muthwillig verabsäumt) — ersett... burch die einsfache Empfindung des Guten und Schönen in einzelnen Zügen der Geschichte. Auf gleiche Weise ist... was zum Erweise seines Ursprunges in den innersten Anlagen unserer Natur, das tieseindringendste Talent fordert, dem schlichten Berstande in seinem einsachen Sinn das Ersennbarste als Erfordernis des Lebens, z. B. Rechtes und Billiges. Nur was in der Mitte liegt, die Werte menschlicher Ausslüchte und Behelse (— das, wovon die Bibel sagt: "Sott hat die Menschen einfältig gemacht; aber sie machen sich — viel Künste") — ist für beide... die höhere Bernunft und den schlichten Berstand, das gleich mühsamst Erweiße und Erkennbare.

Aufforderung mehr, bag alle Beffern an der Geschichte, gur Gewähr bes Edlern im Menschen, fich vereinen!

Wohlthätig wirkt sie vorzüglich daburch, daß in ihr ber Mensch sich immer in seiner Bestimmung, dem Verhältnisse zu Undern und Allen erblickt. Kann doch Vereinzeltes nie für das Undenken bestehen, da es keine Mittel des Erkennens und der Ueberlieferung, kein Wirken und keine Entwicklung dafür hat. Verein aber ist Bestimmung.

Daß Geschichte burch bas, was ber Jugend am früheften gefällt — burch Kraft und Erhebung — die ersten Empfindungen am lautesten anspricht, und, ehe noch das Urtheil dahin führt, zum Ideal und zur Hoffnung... » mit Menschen und für Menschen in der Theilnahme ähnlicher Thaten zu leben » — erweckt: zeigt eine höhere, wechselseitige Harmonie der Bestimmung zwischen Geschichte und Geist... zwischen dem, was der Geist gibt und dem, was er sucht; dem, was ihn ergreift und dem, was er bedarf: bezeichnet ihre Stelle für Leben und Stufen der Menschheit... Wäre im Menschen nicht die Anlage, wie könnte die Geschichte mit denselben Gesühlen, aus denen sie entsprang, auf ihn wirken! Darum soll sie es.

So bringt bas erfte Erwachen zur Vergeistigung bes Lebens (zur Dichtung, zur Poesie des Lebens) aus der Gescheichte in die Jugend und gründet sich in Fantasie; um, mit festem Glauben an das höhere Gebilde, die spätere Beit gegen die allzuleichte Erkaltung der Verständigkeit zu erwärmen. Von dieser Seite muß der Erweis, daß Geschichte die Lehrerin der Menscheit sei — genommen werden. Sie ist's ... nicht als ein Exempelbuch der Rathfragung bei einzels nen zweiselhaften Fällen, sondern überhaupt als Darstellung

bessen, was geschehen konnte und muß. Als Summe bes Möglichen und bes Hohen, des Ernsten und der Nemesis, auf daß die Menschheit von der Schmach der Verkennung zur Klarheit ihrer ebelsten Würde gerettet werde; auf daß Wärme entstehe — wo noch Stoff zur Wärme: Begeisterung — wo noch ein Funke des fähigen Gemüthes: Abscheu alles Niedrigen — wo noch ein Keim des edlern Gefühles, Ehre der Vernunft und eine Stimme für das Herzsich bewahre — wo noch ein Strahl des Gewissens, die Wichtigkeit Beider als göttliches Necht sur die Menschheit erhellt.

So ift also, um bas Gefagte in einen Blick zu vereinen, Gefchichte

alles » im Ereignen als Bedürfen, im Bedürfen als Befen und Bedingung ber Menschheit sich Darstellenden" Auffassung und Aufbewahrung: um im Vergangenen der Menscheit Biel und ihr Vermögen, der Menschheit Mittet und die Bahn der Pflicht, die Wahrheit und den Irrthum, nach Beider Quell und Wirken, für eine gewissere, höhere Bildung der Kommenden zu enthüllen.

Eben badurch ist erklart ... was die Geschichtschreibung soll und der Geschichtschreiber muß. Nur durch Geschichte gibt es eine Menschheit: nur durch sie ein Leben als Bolk. Die Pflanze Gegenwart braucht einen Stamm, um sich aufzurichten zu eigner Erstarkung im Wuchse. Aber von Allem, was geschehen, wird die Erzählung erst Geschichte einmal, wie alles Vorige sagte, durch richtige Aufsindung und Darkellung deffen ... wie es geschah. Dann ... durch die Art und den Sinn, mit welchen es nicht nur vom Geschichtsschreiber, sondern durch nationelle Erziehung und Artung am

lebensmuthigsten vom größten und thatigsten Theile des Boltes aufgefaßt und verstanden wird und werden kann.

Behe dem Volke (und barum dem deutschen), welches arm ist an Ueberlieferung, an Erinnerungen des Besten oder Wirksamsten, so in ihm vorging; noch ärmer durch die Art, wie das Benige aufgefaßt und mitgetheilt wurde. Bo das meiste nur ein publizistisches Kanzleiprotokoll, der eigentliche Sinn, die That, das Wesen und das Leben vergangener Jahrhunderte fast ganz für die Erhebung des Gedächtmises verloren sind. Wo man nur Verhandlungen liest, nicht vom Geiste, mit welchem sie bestritten oder behauptet worden, sich ergriffen fühlt.

Behe bem Volke, bas, wie bas unsere, für bas wenig Erhaltene nicht einmal erzogen ift; bem das Vergangene nichts mehr gilt, bas ber Sagen sich fast schämt, und in ihrer Wunderhulle jenes Leben nicht mehr achtet, das allem Großen und Schönen bie Burbe der Dichtung verlieh.

So läßt sich sagen, warum wir kein Wolk sind? weil ohne Geschichte, ohne Liebe, ohne Uhnung, ohne Wurde, ohne Jugend, ohne Verstand, ohne Stolz oder Achtung einer Vorwelt, vertrocknet an einer Regentenliste, ohne poetischen Stoss semuth. Die Früchte zeigen sich. Nicht blos Sprache ... die Geschichte vereinigt und macht zum Volke. Was der Mensch ift, wird er durch die Stelle, auf der sich ihm zwischen Erinnerung und Zukunft ein Söheres bilbet.

Volkigeschichte aber ift etwas Anderes, als Geschichte für Forscher und Denker, Staatsleute und Gesetzgeber. Ihr Reich bleibt bas Gemuth; ihr Stoff, was erhebt und bewegt, was erwarmt und begeistert. Ihre Form mehr Poefie, als Ver-

Eettung; um in bes Geistes schönfter Lebenskraft... ber Fantasie ... dem Leben einen höhern Ton zu geben ... Wie ein lauer Frühling muß sie über einem Bolke schweben: damit bas rohe, durftige Dasein nach einer Form sich hingezogen fühle, aus der die Warme quillt. Nicht blos, was der Mensch im Verstande wird, ist sein Besitz, sondern was er an Bilbern, Ideen, Gefühlen zc. belebend und unvergänglich in sich sammelt, wird sein wahrer Reichthum.

Nur erft burch bas jest Gesagte konnte ich bestimmen was ich unter "Bolksgeschichte" vermeine; barum habe ich ihrer unter ben voigen Eintheilungen in Arten nicht ausführ-

licher gebacht.

(hier schließt Meyern's Manustript. Die Gruppe ber religiösphilosophischen Doltrinen sollten bas Bilb vollenden. Glücklicherweise sindet sich diese Lücke in Meyern's übrigen Papieren reichlich ausgesfüllt; und die Intention des mitgetheilten Aufsates ist aus tem Borshandenen flar genug: Bei bestimmter Sonderung des Einzelnen — steter Blick auf's Ganze, durch Betrachtung der wechselseitigen Bezüge und des höchsten Iweckes, in dessen Einheit sich Alles erklärt, versöhnt, belebt. So ist diese »Stammtasel des Wissens » kein todtes Register, sondern ein groß gedachter Appell an den Charakter, ein lebendiges Wort sur die Erziehung des Menschngeschlechts zur Sittslichkeit.

D. H.)

## I.

## Der Menfch und bie Dinge. 1. Dinge. Sachen.

1. Ich brauche "Sache" als das bedingtere, "Dinge" als das allgemeinere, absolutere Wort. Man ist ein Ding. Man wird eine Sache. Sache sett etwas, in deffen Bezieshung man es wird, ein Subjektives voraus. Jedes Aeußere, jedes Objektive, was dem Gebrauche eines Andern... einem

subjektiven Vermögen und Zwecke sich unterwerfen muß, von bort aus Belebung und Stelle fur irgend eine Richtung und Verwendung zu empfangen — wird Sache.

Sachlich ... Begenfat bes Perfonlichen: ein Be-

Sachen find also zu betrachten: a) als Dinge, jede ein Ganzes an sich, in eigener Ratur, mit eigenen Erfordernissen und Eigenschaften, Vermögen und Bedürfen, Geben und Begehren — mit eigener Dekonomie, welche blos sie, ihr Sein, ihr Entstehen, ihre Erhaltung angeht.

- b) Als Glieder des Alls, Glieder einer allgemeinen Befenkette, und mas ihnen hierdurch zukommt.
- c) Als Glieber eines Haushaltes und in ber Handhabung des Menschen. Mit ihm auf mehr als eine Weise durch Stelle und Funktionen, die er gibt, vereint und hierdurch zu Formen und Werth, zu Gestalt und Beziehung, die sie annehmen muffen — individualisirt. Das, was sie hineingezogen in die Einheit seines Lebens in menschlicher Oekonomie, was sie dem Menschen werden, was er daraus macht, wosür er sie braucht, was er für sie thun muß — was nicht blos sie, sondern auch ihn in Funktionen der Wechselseitzseit, ihres Erstrebens oder ihrer Nückwirkungen sest, was er durch Besit oder Mangel derselben wird — das Alles bildet das Kapitel ihres Uebergangs in das Reich des Rechts und der Sitte.
- 2. Ein Beburfen, bas fie forbert, Forberungen, bie fie wieder machen, Beburfniffe, welche zu ihrer Erreichung sich als nothwendig hervorthun: eine Rraft, ein in Thätigkeit gefestes Bermögen, welches nach Gefegen ber Mittel, ihrem Beschaffenheiten gemäß, sie erstrebt, und Bebingungen,

unter welchen biefes gelingt ... bie Beit, der Raum, bie Reihenfolge, bas in ein ander Berhalten, bie ihnen zukommen ... bas ift ihr Cyklus in menfolicher Dekonomie.

In ber Art, wie sie — ein vereintes Ergebniß ber Natur und des Geistes, ber Arbeit und der Gesellschaft — erreicht werden oder verfehlt, in den Uebereinstimmungen oder Wibersprüchen, Vergliederungen oder Befeindungen, Kenntnissen oder Träumen, welche sich hiebei hervorthun, werden sie, der Menschen und ihrer Charaktere, der Einzelnen und ber Gesammtheiten, vielseitige Erzieher.

Sie erregen, sie erweitern, sie verwirren, und da man bei dem Manchfaltigen ihrer Möglichkeiten und dem Formenspiele der Erfolge nur durch Erkenntnisse ihr Meister werden, nur durch Eindringen in ihr Wesen oder die geschichtlichen Ursachen ihrer Behauptung Gewisheit finden kann des eigenen Bestrebens; so werden sie ein steter Entwicklungsreiz für Umsicht und Verstand, für Fertigkeit und Versahren, für Ergründung der Mittel und die Herrschaft ihres Gebrauchs.

3. Sachen, im Gegensate des Subjektes, sind passiw. Aber wie durch Verschiedenheit annehmbar möglicher Beziehungen Alles seinen eigenen Gegensat in sich trägt — so auch sie, in hinsicht anderer Sachen thätig, rückthätig auf das Subjekt; abhängig, aber auch abhängig machend. Niemand berührt sich mit Sachen, ohne Etwas badurch zu werden.

Der Mensch wird Sachen gegenüber gestellt — burch Beburfen — burch Soffnung eines Vergnügens — burch bie Bewalt, mit ber sie, auf ihn eindringend jum Widerstand nbthigen. Sie werden bewegt burch ihn, aber auch burch ihre eigene Strömung oder fremde Gewalten. Alle diese Falle, felbft bas vermeinte ertraumte Beburfen, foliegen ein Duffen in fic.

Der Mensch, so weit er ohne Sachen nicht bestehen kann, wird abhängig von ihnen, sein Dasein durch ihrer Vershabbarung Möglichkeit und Wege bedingt, wer sie geben oder versagen kann, von großem Einsusse auf ihn: hierdurch je Einer des Andern Meister und Knecht. Ob Nothwendigkeit durch Natur, Meinung oder Gesellschaft... die erste erlaubt kein Weigern, die dritte zwingt zu Manchem. Von Einigem und vom Zweiten kann man sich losmachen, aber nur indem man sich losmacht vom Meinen.

- 4. Sachen binden an Ort—an Zeit—an Gewöhnungen— an Umstände durch sich selbst an andere Sachen. Entbinden aber auch ermächtigen geben Mittel, Entferntes zu verknüpfen, oder Zeit, Raum, Umstände und Ereignisse, sich zu erheben und zu herrschen. Sachen bedingen und werden bedingt, verstechten in oder befreien von Bedingtheiten: wirken absolut oder relativ, positiv oder negativ... durch Mangel und Lücke. Alles dies entweder durch eigenes Sein, oder unverlässliche Verhältnisse zum einzelnen oder allgemeinen Leben der Menschen: durch die Art ihrer Behandlung oder Macht und Ohnmacht der Braucher. Wer Vorrath einlegte, kommt nicht in Noth durch das Missiahr; kann wohltbätig belfen oder ein Wucherer werden.
- 5. Von allen Seiten also sehen wir Macht burch Sachen, Beschränkung burch Sachen. Freiheit nur in der Art, sie zu kennen und zu suchen, in der selbst entscheidenden Kraft zwischen Wahrem und Unwahrem, Erträumtem oder Verläßlichem, Höherm und Tieferem. Jeder wird durch sie, was er nicht zu vermeiben, zu beherrschen oder zu verachten stark

- genug ift. Nur ein fester hoher Charakter stellt frei. Irriges in Bedürfen oder Schägen laßt sich nur aufheben burch Aufheben des Irren im Gemuthe oder in der Ansicht.
- 6. Sachen werden wichtig, b. b. Sachen erhalten einen: Berth nach dem Dage, als fie a) unentbehrlich burch bie Matur bes Lebens ... bes außern und innern (als cond. s. g. n., wovon alles Beitere abbangt) - und fur immer ober b) burch eben eingetretene Berbaltniffe und fur ihre Reit, burd die Stufe, auf welcher ber Beift und bie Befellichaft eben fteben - ober c) blos burd Deinungen, durch Belufte und ihre Magnahmen find! Das Unentbebrlicherewirkliche ober vermeinte - wird bas Bichtigere. Un ibm erwachst bas Treiben, Drangen, Mengsten und Soffen ber Menschen: hieran ein Sochsteben, eine Vormacht, eine Ochanung, die alles Entbebrlichere unter fich balt: eine Stufenreibe ber Berthe, 1. fur Bertehr und Bestreben ber Menichen, fur Nachfrage, Preife und Arbeiten: 2. fur bie Staatsofonomie, wohin fie vorzüglich, als unerläßliche Grundlage alles llebrigen, ihr Muge ju richten, ober wovon, als einer falichen, fie abzulenten habe. Sachen nehmen außer jener Unentbehrlichfeit einen zweiten abfolutern Werth an. und ftellen ibn bar an ihrem Wirken und Gein, nach bem Mage ihrer nabern Beziehung auf ein Boberes im Menfchen, fo meit fie burd Erftreben ober Befit ein Mittel merben feiner mabrern Entwickelung.
- 7. Sachen werden wichtig nach ihrer Unentbehrlichkeit. Bor Allem muß ber Mensch effen. Er muß Materielles erwerben und bilden, körperlich sich verwenden und zureichen. Aber das Geistige wird ihm Alles erleichtern, erweitern, mit
  berfelben Anstalt mehrere Zwecke, in kurzerer Zeit viel errei-

den belfen. Der Schlug bleibt - Beift wird überall bingugezogen, Beift bleibt überall ber Rern. Aber mas ibn ju gewaltfam in Gines hineinreißt und verengt, macht ibn endlich unfabig fur Underes und eine vielleitigere Entwicklung feiner felbft. Bolter, benen in ber Noth ungewiffer Ernabrung. Beit, Machbenten und Beift an biefem Gingigen fic verzehrt - konnen ju feiner weitern sittlichen und gefelligen Musbilbung, ju feiner Stufe, welche Rreiheit und Gicherbeit von diefer Seite vorausfest, gelangen: es fehlt ihnen Brund und Boden ... bas Kapital ber Reit und ber Beifteserübrigung für Goldes. Der ewig darbende Bufdmann muß Rinber und Greise bem Bungertobe jurudlaffen, nicht aus Graufamteit, fondern weil er felbft nicht bat, fein Dafein au friften. Gebt ibm tagliche Rahrung, er wird Duge gewinnen, die Lehren ber Sitte und Religion ju vernehmen. Daß ber Beift nicht feinen gangen Umfang und Beit auf forperlice Mothdurft zu richten genothigt ober vernachläffigt fei, daß er Zeit, Reize und Gegenftande boberer Richtungen finde - ift eine notbige erfte Stufe jur Entwicklung ber Bolfer ober Stanbe.

- 8. Wirkt Noth negativ indem sie versagt so ist Entbindung von ihr barum noch für keine unmittelbare Versfetzung auf eine positiv absolutere Stufe des Erwachens zu halten, oder es müßte in einem Lande der leichtesten Ernährung keine Botokuben, neben Uebersluß keine Scharen von Dürftigen geben können. Es gehören noch einige höhere Mittler dazu.
- 9. Muffen Sachen, um fie zu burchschauen, philosophisch und naturgeschichtlich betrachtet werden, als Dinge an sich—in all ihren absoluten Unlagen, Gigenschaften, Stoff und

Befegen; in all benen Beidaffenbeiten, ju welchen fie gelangen konnen und bestimmt find durch ihre urfprungliche 3bee ... als ein in ihnen enthaltenes Mogliche und Gollen. - muß man bei jedem Gebrauche beffen relativere Gegenfage und Das Individuellere ber Standpunkte betreten; fo fragt fich: find beide Unfichten immer zugleich nothig, und fann man fich nicht bei einer genugen? Bie weit lagt fich jede wechfelfeitig nur aus der Undern erklaren ? Die Untwort bleibt, wie überall - mer ein Banges will, muß alle Geiten befragen. Bei ber relativen Ermagung ift zu fragen, wie weit, mas fie werben und leiften, überhaupt und nach allgemeinen Regeln, ober in jedem einzelnen galle nach jedesmaliger Stellung, Dag und Umgebung ju ermeffen? Bie baburch, baß fie Glieber eines Weltgangen, bem großen Busammenbange unterworfen, fie in feinen Forberungen und Befegen gu behandeln: und wie baburch, bag fie Mittel, Stoffe und Bermendung ber einzelnen 3mede, Glieber biefes untergeorbnet einzelnen Bangen in den Sanden eines Subjektes werben, bas nach feinen Absichten fie bandhabt, fie als ein Paffives und Bebingtes besfelben, als Begenftand feines Strebens, Artens ober Beftreitens erkannt werben muffen. 3mifchen beibe Punkte muß jede Ermagung vertheilt werben. Im individueller vermachfenen, wo fie als Spiele eines richtigen ober irrigern Gebrauches und feiner Folgen, als Ergebniffe aus ben Erfahrungen, Wiffen, Rabig- ober Unfähigkeiten bes Gingelnen juvorderft erscheinen, wirb, um Lebren einer gefichertern Erfahrung zu sammeln, fo nötbiger, jenes Abstrakte, absoluter Ideelle ju Rathe ju ziehen. Ruran ber allgemeinften und reinften Erkenntnig bes Sochften, an ber Maturgefdichte jeber Gade, bis jur Durchbringung

ihrer innersten Grundlagen und beren Aufschliffe, welche nur durch sie kommen, läßt sich ber Abstand bes Geschehenen vom Besseren, durch Irrthum oder Sindernisse, Folgen bes Ersten, oder Unendlichkeit ber Legten, bestimmen.

10. Sachen find, werben, wirfen, geben, haben Vermögen, Bedürfen. Bedürfen eines beiden gemäßen Prozesses (herganges) in der Matur, wie in dem Verfahren der Menschen. Tragen ihre Gefetze in sich, ihre Erfordernisse durch solche: wollen in ihrer Art und nach Maß ihrer Unlagen verstanden und behandelt sein.

Sachen werden Gut oder Werth erstens dadurch, daß man ihrer bedarf, daß sie schaffen helfen oder zu versprechen schenen, was man bedarf — daß sie Vermögen üben, Kräfte entwickeln oder mehren. Zweitens dadurch ein Gut oder ein llebel, daß außer dem Gesuchten jede noch manches Undere ... Bessere oder Nachtheilige ... etwas, das man nicht voraus sah, oft selbst in seinem Dasein nicht bemerkt, nach sich ziehen. Man sucht z. B. Reichthum... Menge an Sachen: aber wer berechnet die Folgen, die ökonomischen, sittlichen oder politischen — die Kräfte oder Ersschlaffungen, wohin er führe?

- 11. Sachen erhalten ober sie veranlassen ökonomischen ober menschlichen Werth baburch, daß sie für den Saushalt bes Lesten, für sein innerstes geistiges Werden ein Sebel, eine vermehrte Sicherheit aller Kräfte und jedes Vortrefflichen, daß sie ein Gut werden, so weit sie durch Erfordernisse, Ansichten und Artung menschlicher Grundtriebe, oder durch sich selbst schon, Gegenstände höherer Beziehung und höherer Entwicklungen sein können.
  - 12. Jede Sache hat einen natürlichen, empfängt

einen menschlichen, hat einen absoluten, erhalt einen relativen, oft burch Stellung viel bebeutenbern Berth. So können, wie schon gesagt, auch körperliche Sachen oft Lehrer, oft aber auch Gegner bes Geistes sein. Bas förbert, kann hemmen; was schafft, vernichten; was schützt, überwältigen. Jebe Sache kann ihr eigener Birkungs-Entgegensatz werden. Alles ist Werk ber Verhaltnisse, bes wechselseitigen Gleichgewichts, richtig gestellt, ober entsprechenber Eigenschaften und Krafte. Jebe Sache wird gesucht, weil ein Zweck sie fordert ober zu fordern scheint. Der Zweck aber entspringt im Geiste. Ueberall wird richtige ober irrige Unsicht der Sachen und ihrer Hoffnungen die erste Grundlage aller Richtung zu Gutem ober zu lleblem.

13. Sachen - als Stoffe find fie Gattung, burd ben Meniden geben fie auf immer fpeziellere, individuellere Beftalten über. Gifen - ein Ravital, ein Bertzeug, eine Daffe, ein Ochloß u. f. w. In ben Formen, welche er gibt, verinnigen fie fich ibm, vermenschlichen fie fich, werben fie ibm erweiterte Zwecke, Mittel, Werke, Beschäftigung, Bedurfen ober Vergnügen ... bes einzelnen und allgemeinen Lebens manchfaltige Silfe - und Saltpunkte; eben fo merden wieberum bierdurch, in ihrem Gebrauche, Befige und Befchafti= gungen Menschen und Gefellschaften etwas. Db mit ober ohne die Sachen und beren vielartige Formen, macht Beibe zu einem Undern; die Form kommt vom Menschen und gibt ibm eine. 'Aus ben Kormen - ben Bebingungen, unter und zu welchen fie gegeben merben, icopfen die Stoffe ibre meitefte Bebeutung - weil er fie annimmt und tragt, bat er einen Werth; Rorm ift ber unter freziellere Gebrauchsfähigfeit gebrachte, ibr gemaß erbildete Stoff, fei es, bag bie Datur, in fo mandem ihrer Erzeugniffe zugleich, ober ber Menfch fle gegeben.

Unders bei Dingen, Die er nicht in Sache vermanbeln, ober Gaden, welche nicht unter folder feiner Dacht fteben. Sie werben burch Muffaffung ober Empfanglichkeiten menfchlider Gemuther in ihren Erideinungen, in ber Form, welche bie Natur gab - Gegenstande ber Bewunderung ober bes Bergnugens, ber Singebung ober ber Furcht: aber auch bierin Mitergieber bes Menschengeschlechts. Dinge und Gaden, und es gibt folde, welche nach verschiedenen Geiten. wenn gleich nicht unter menschlicher Formgebung, Beibes fein können, j. B. ein Flug - bas Balten ber Ratur, und boch. fo weit er ber Schiffahrt, ber Bewafferung bient, eine Sache ber Menichen ... ju Beiben fteht ber Menich in verschiebener Beziehung: mehr Meister und herrschender Saushalter ber Sachen - mehr Buschauer und blos Mensch bei ben Dingen. Die Erften eignet er fich an, ober lernt fie ertennen burch Bedürfen-bie Letten durch freie bobere Rraft und besonderes Erschließen feiner felbst; in feiner Auffaffensart und ibren Einbruden werben fie ibm innere Bebilbe. Sachen fucht er auf - Dinge treten ibn an.

Wie er Sachen sucht, schätzt und bilbet, so wird er, so bie Gesellschaft. So'spricht zugleich bas Innere Beiber sich aus. Dies ober jenes Geschätze verkündet Gesundheit oder Siechthum. Un dem, was Jeder erstrebt und wie, läßt sich, nur anders, wenn er eigentlicher Hervorbringer, anders wenn bloßer Gebraucher, erkennen, was er sei oder sein werde, die Regungen, die ihn treiben, und wohin sie ihn führen werden.

Wenn ich fage: Menfc -- fo verftehe ich hierunter zugleich Meyern's Nachlaß. I. 6

menschliche Einrichtungen, Staat, Menschheit und allge= meinere Urtungen.

Benn ich fage - Gaden als Gegenstände bes Menichen fteben unter ben Befichtspunkten - mas fie vermogen an fich? mas burd Berbindung mit andern ? mas fie bierdurch mirten oder geben, werden oder ichaffen belfen? was ihr Rudwirten am Menichen und menichlichen Verhaltniffen erzeuge, entwickle ober bemme? fo werden alle diese Fragen unenb= lich verwickelt; erftens, weil jede einzelne Begegnung und Berbindung andere Urten und Dage der Birkfamkeit, bes Behaltes und ber Ermächtigung fcafft ... zweitens, weil jebes in Thatigkeit Tretende durch unvorsehbare ober unverbutbare Beitritte fo gang etwas Underes wird ober wirkt; neue Reiben unerwarteter Regsamkeit fliftet, ober gehoffte und gewohnte burchbricht. Rurg, jebe ergriffene Gache mird. in eine Belt fo vieler phyfichen, ofonomifchen, fittlichen und politischen, ficht- und unersichtlichen Gliederungen ver= fest; daß Menichen und Gefellicaft, einzeln und allgemeiner Saushalt durch ihr Erftreben sowohl, als durch Befit und Benug, fich verandern. Und barum ift in biefer elektrifchen Rette nichts, auch bas Rleinfte nicht, beobachtungeunwerth. Seine Mittheilungsfortschritte konnen fich quabratisch vergrößern: nach einiger Zeit weiß fein Mensch mehr wober.

Es bedürfte einer Chronik, welche, mit dem Eintrittstage jeder Sache und ihres Gebrauches ins Leben, den Lauf ihrer Erscheinungen unter dem Zuwachse von andern verfolgte. Die Magnetnadel, wie klein im ersten Verwenben — und was hat sich an sie geknüpft! Sachen stehen dem Einzelnen und der Masse auf sehr verschiedene Weise gegenüber. Das Gefet zunehmenber Quantitäten tritt hinzu burch Ausbehnung, Verglieberung auf Verglieberung und Geschwindigkeiten ber Mittheilung anderer Empfänglichkeiten, Wirksamkeiten und Gegenmächte ber Beherrschung. Eben so einzelne Sachen—und—Sach-Massen, 1 Stuck Golb und Millionen.

14. Jebe Sache machft und welft, gilt und wird ungeltend, theils burch eigene, theils und vorzüglich im Saushalte ber Belt und bes Menfchen, burch fremd einftromende Urface, eigene ober frembe Bermogenberregung ober Berforung: fie machfen und verfallen burch den Bechfel subjettiv menschlichen Gingreifens und Charakters. Darum lagt feine fich allein, und die Beschichte einer jeden nur burch eine allgemeinere verfteben. Mit ihrer Nothwendigkeit mehrt - fich ihre Macht und ihr Werth. Sobere Bichtigkeit erreiden - ift auch ein Bachfen; nicht von Innen beraus, fonbern von Mußen binein ... Folge gefellichaftlicher Artung, Beichen eines in ihr vorgegangenen Wechsels. Dag jede Sache unter fo manderlei Runktionen erscheinen kann - diefes Erscheinen und was baraus entspringt, ift immer nur vereinter Erfolg mit bem ihr gegenüber Birtenben, Belebenben, Forbernden, fei's Gache - Menfc - ober feine Zwecke ... ber Bebingung, unter benen er fie ergreift, ber Sachreiben, ber Mifchungen, ber Begiehungen, ber Berhaltniffe, in welche fie verfett werben.

15. Bu unterscheiben ift febr, mas aus einer Sache entefpringt - mas fich um fie bewegt.

Einrichtungen, Anstalten — sittliche und politische, bie gar nicht babin zu gehören icheinen, und boch in ihrem Innersten auf biefer ober jener Sache ökonomischen Grunden, Erwerb, Giltigkeit, ober Betrieben wurzeln ... gehören sie nicht vielfach zum Kapitel von Sachen? Mur durch die, für und auf welche sie erbaut, läßt sich ihr Können oder Fehlen verstehen. Sie entspringen, oder sie bewegen sich um Sachen. Wachsthum der Sachen — quantitatives durch Zahl, Umfang, Gebeihen; qualitatives — durch Wichtigkeit, Schägung, Bedürfen und Macht, wenn sie an sich und vor andern durch Einsluß oder durch Einslußen, Anstalten, allgemeinere Betriebe — Mittelpunkte menschlicher Bestrebungen, wenn sie der Faden werden, an welchem das Meiste abrollet, dem Alles oder Vieles sich fügen, hingeben, untersordnen muß...das Gepriesene, Entscheidende.

Daß qualitatives Bachsen ein quantitatives meistens nach fich ziehe, bag Lestes ein Grund werbe, auf bem fich auch Erstes erweitere, gibt einen fortwährenden Standpunkt ber Beobachtung.

Obgleich Gegenstände im Saushalte des Menschen, hat boch jede Sache, als Ding, einen eigenthümlich subjektiven Gehalt — bas, wodurch sie ist, was sie werden kann, je nachdem sie zusammentrifft mit dem rechten oder unrechten Geiste ihrer Belebung; das, wodurch sie behauptet, was sie ward, ihre Stelle erfüllt, sich erweist als ein Geschlossens, Anderes sich aneignet und mit sich neutralisirt, oder wie weit sie sich aufnehmen läßt — ihr Aktives und Passives, so weit es sich entwickelt — eine fakultative Summe eigener Möglichkeiten und Unlagen; welche durch Ausübung, Verknüpfung und Fortschreiten zum subjektiven Charakter sich feststellen. Die Summe fakultativen Gehaltes, die Fülle an Möglichkeiten bestimmt ihren ab so kuten Werth — das thätig Verwirklichte ihres Charakters den

relativen. Den Erften gibt die Ratur, ben Zweiten ber Menich, ober ber Strom, ber fie forttreibt.

Jebe Gache - vermöge ihres Behalts und ber Umgebung mit Undern, fann burch Stellung ober Bewegung in febr manchfaltige Begiehungen ju ihnen treten. Gie fann Beimittel fur bies, und Grundvermogen fur ein Unberes, Stoff ober Objekt bier, Rraft und Gelbstfubjekt bort fein. In ber Manchfaltigkeit ihrer wechselnden und möglichen Funktionen liegt bas Proteifde ihres Charakters ... fie muß bei jeder diefer wirklichen Funktionen zugleich als Mögliches fur Undere betrachtet, und in ben Urfachen ihrer jegigen Artung erkannt werben, um fie gang ju verfteben. Dies wird fo notbiger: weil vermoge ibres subjektiv eigenen Befens beffen Unlagen nie fo gang aufgeben in ber jegigen Bermenbung. Ein Theil bleibt frei, und wirkt je nach ben Berabrungen, die er findet. Daber - bag jede fast immer jugleich Underes - und Wieles und mehr als von ihr geforbert wird, leiftet: oft ju beffen Störung burch fremb Aufgeregtes beitragt. Jeber muß im Bekannten fich auf ein Unbekanntes, nie ober jest nicht Erwartetes, noch nicht Erfahrenes gefaßt balten. Db ber Beift foldes bemerke, benute, fich aneigne, ober jur rechten Beit bemme, ob er es unbemerkt an fic vorüberziehen laffe - bat fo manches vielfach Belungene ober Miglungene veranlaßt. Bon jenen verborgenen Möglichkeiten kann Rachdenken manche, die meiften nur ftets mache Erfahrung aufschließen. Geschichte und jede gute Theorie, bie man am füglichften eine Maturgeschichte ber Dinge - eine Aufgablung bes Gefchebenen nennen tann- find größtentheils eine Reihe folder, jur Erscheinung ermachten Möglichkeiten. 17. Auch Sachen können als Ob- und Subjekt fich gegenübertreten. Das Gelbstthätigere, Bewegtere nimmt die Stelle des Letten ein, und macht oft seinen Besitzer (nicht selten ohne eigenes Zuthun, fast bewußtlos) zum herrn des Undern. Man denke nur, was Geld zu thun vermag. Man weiß, wo der Antried herkommt, aber es herrscht. Der Wind von Westen treibt den glücklichen Schiffer zum hafen. So entsteht, was man gunstiges Schicksal, Fortuna's Spiel, Kinder des Blücks neunt.

Man kann sagen, ber absolute (ber Natur-) Werth jeber Sache trete so weit hervor an ihrem jedesmal relativeren und ihrem erreichten Charakter, als ber Geist, der sie beleben soll, ihr verwandter oder unverwandter, mehr oder minder entsprechend an Kraft, oder Umstände nicht ihre Ausübung beengen. Daher ein so verschiedener Charakter derselben Sache, je nach Verschiedenheit der Hände, die sie ergreifen. Daher ein Theil jener unerwarteten Wirksamkeiten, wenn der Geist im Stillen sich weiter entwickelte — jene Ueberraschungen des Staatsökonomen, dem, was im Geiste vorging, nicht offenbar würde; der oft, als ein Uebel, weil wider seine Begriffe, zu hemmen sucht, was die Morgen-röthe einer kräftigern Zeit, die er nicht versteht.

18. Eine Sache kann nicht zugleich eine andere sein, aber viele ähnliche Funktionen und ähnliche Wirkungen vollziehen. Eingeborgtes Kapital läßt sich nicht Eigenthum nennen; wird aber bei kluger Behandlung, mich bereichernd, befen Stelle vertreten. Zwei Wölker können, ohne mit Worten zu spielen, nicht eigentlich Freunde sich nennen: aber sehr viele Dienste der Freundschaft sich leisten: näher betrachtet, Dienste des Verstandes und der Ebelmuth in Beiden sich helfen und schüpen.

Ungleiche Sachen können an Funktion und Wirken fich gleichen. Go nothiger - fie nicht ju verwechseln. Es konnen gleiche Wirkungen aus febr manchfaltigen Quellen entfpringen: befto folimmer - wenn man gerade auf die rath, bie es jest nicht ift. Es ift bochft notbig ... festschauend, nie Namen und Sachen, ber Wirkungsahnlichkeit wegen, ju verwechseln. Besonders für Dekonomie - der Runft, jedes Birten mabrhaft und in feinem eigentlichften Urfprunge ju er-Bennen; bierauf bas, mas jumeilen an ber Stelle eines Unbern gebraucht werden mag, jum Erfat eines Mangels ju wablen. Es ift biefes Bermechfeln ein Fehler, ber in allen Biffenicaften fo häufig, am icablichften aber in praktifden verschuldet wird... Erscheinungen, welche aus mehrern Urfachen zugleich, oder bald biefer, bald jener abstammen fonnen, aus einer einzigen ausschließlich barthun zu wollen. was oft zureichend für Giniges, defto verwirrender allem Uebrigen aufgezwungen wirb. Der Menich muß nach Urfachen fragen, es ift fein Beg jur Erkenntnig, aber auch ber nachfte jum Jrrthum, nicht fo oft aus Ohnmacht bes Berftandes. als aus Uebermaß eigner Soffart ober Tragbeit. Um fcmerften freilich find Musnahmen . . . Erfolge, Die, wie ihre Beranlaffungen, nur einmal und nie wieder, oder nur in undenklichen Zeiten wieder erscheinen. Gefahrliche Erscheinungen in ber Geschichte ... fo mancher verfehlten Erklarung, Unternehmung und hierdurch bofer Machweben Grund. Entweder ftellt man, um taufdenber Mehnlichkeiten, gang andere Urfaden zu weitern Richtmagen ber Sandlungen auf, oder errath man auch bie unmittelbarere Quelle, aber ohne Beachten der außergewöhnlichen Conftellationen, unter welchen fie gerade fo und fo weit fich diesmal ergoß, fo erbaut man Soffnungen, welche nur unter nie wieder kehrendem ober hochkt seltenem Vereine gelingen. Bas ift, muß unter eintretenben Bedingniffen, in Function und Birksamkeit übergeben. Aber diese Bedingungen, diese besondere Constellation, und was sie herbeiführte, sind bas Rathsel, bas selten ganz ohne ein Z gelöst wird.

19. Blieben Sachen blos, mas fie burch bas Beharrliche ibres Inhaltes und Gigenschaften in ber Natur find, es mare leicht fie zu behandeln felbft ba, wo fie in ber Dynamit ihres Busammenbanges ober ihres Begegnens mit andern, burch theilweifes Buruck = oder Bervortreten einzelner Unlagen, burch Mifchen und Neutralifiren berfelben, fich verwickeln. Ein festes, ein im Fortschreiten felbst noch einfaches, beller burchfcauendes Pringip, eine Maturlebre bes Gadlichen lagt fich finden. Aber mo fie in bas Treiben und Bechfeln, in bie proteifchen Gebilde bes Menfchen, in Berhaltniffe feines Beiftes, feiner Reigungen, feiner Belufte, feiner Begriffe ober Irrthumer fich verflechten, nur Bewegungen zeigen, welche, wie Eraume verflatternd, ihre Form und Befen gu beständigen Täufdungen machen-wie bann ?! Und ba fommt nun ber eitle, der hoffartige, trage ober dumpffinnige Ropf mit drei Begriffen, wo hundert nothig - will ahnen, erklaren, unternehmen, ober in Kangleiweisheit vorfdreiben - wo ein gang anderes Wiffen und ein gang anderes Gemuth, ale fein enges, erft zureichten, ben proteifden Knoten zu löfen.

Der anhaltend, unmittelbar ihn beschäftigenden Sache wird ber Einzelne wohl noch Meifter, lernt sie, wenn auch spater, selbst in manchen menschlichen Bechseln, noch burchschauen und behandeln. Aber wo sie in ben weiten Zusam-

menstrom aller eintreten, wo dußere, raschfolgende Einstüsse ihr Inneres bedingen, was Menschen immer Anderes werben, wie ihre Zustände andern, und die zunehmenden Massen der Gegenstände auf der Unstetigkeit menschlicher Begehren oder Ereignisse, gleich Fluthen, durcheinander drängen und stürzen— da wird ein höheres Auge wohlthätig oder nothwendig, welches, was kein einzelneres, tieser stehendes Festhalten, Vorsehen, Umfassen, wo kein Einzeling sich verwahren kann, an seiner Stelle ihm Sicherheit, und diese Fluthen, wo sie zu ordnen sind— in Artung und Gange des Menschensungs felbst zu besänftigen weiß.

Jebe Sache hat ihre Naturgeschichte, Naturlehre, Religion und Philosophie durch ihr Dasein. Aber nur durch bie Beziehungen, welche der Mensch zwischen sich, zwischen seiner Bestimmung und ihnen zu finden weiß, werden sie ihm klar: klar mehr ober minder, von erhebend oder erniedrigender Wirkung auf ihn selbst, je nach dem jedesmaligen Zustande seiner geistigen Entwicklungen.

20. Sachen gehen über in den Besitz und gewissermaßen auch in die Beschaffenheiten des Menschen durch Ergreifen, Hervorbringen, Hervorbringen mit ihnen, Bearbeiten durch geseulschaftliche Uebereinkommnisse des Erwerbens ... Rauf, Erbe, Tausch und Verkehr. Man muß haben, wofür man tausche und kaufe. Sachen wollen gestaltet und erhalten sein, haben ihre Ursachen und Quelle: Orte, Zeiten und Bedingungen. Man muß Verstand und Vermögen haben für Jedes.

Mule erwerbenden menschlichen Thatigkeiten ... Arbeiten, Beschäftigung mit Sachen, laffen fich bemnach unter brei Grunderscheinungen (Sauptgattungen) gurudführen, bas

- Schema jedes Haushaltes im Allgemeinern: a) hervorbringende b) gestaltende c) vermittelnde.
- a) Servorbringen ein Servorrufen aus der Datur und deren ursprünglichen Stoffen. Ich brauche hinforte bas, wenn gleich nicht eigentlichere, doch gewöhnlichere Wort: Bervorbringen \*).
- b) Gestalten, bes hervorgerufenen ober Borfindlichen, von der Natur Dargebotenen, Artung für die mancherlei menschlichen Gebrauchsweisen. Eine Zurückführung auf selbstentworfene Formen. Ein hervorbringen, ein Erzeugen neuer Wesen durch Mischen und Neutralisiren, findet auch oft bei diesen Verrichtungen statt, wie ein Arten, ein anderes Gestalten, z. B. gepfropfter Baume, Früchte, versstärkte Vieh-Ragen.
- c) Nothwendiges Vermitteln damit in Arbeit, Vermögen, Ort und Art getrennte Erforderniffe sich begegnen, sich bewegen im Zausche.

Jebe biefer Gattungen forbert eigenes Wiffen; eigene Fertigkeiten; eigene Rapitale (Sachen in Thatigkeit für Sachen); eigene Anwendungsweisen berfelben, und eine Menge hieraus entspringender Zwischengeschäfte, Zwischenanstalten, Bwischenverhaltniffe und Uebergangsbehelfe von einer Stufe zur andern.

21. Der Menich mabit, wie er zu mabien an Geift und Gemuthe geartet, ober burch Umftanbe — meift wieber fei-

<sup>\*)</sup> Man kann auch, und vielleicht eigentlicher, von geistig hervors bringenben Arbeiten reben, ber Mahler und fein Bild. Der Geist hier die lette Naturkraft, wie der Acer für den Beizen. Zugleich ift eine Sache aus Sachen — Farbe und Leinwand — entstanden.

ner Artungen Folge - besonders genöthigt ift! Lebensgewöhnung ober augenblickliche Lage beißen ibn fcagen und fordern. Bie er fordert, wird ibm gewährt: nichtiges Gemabren aus irrigem Kordern. Irriges Gervorbringen falfder Begebren naturliche Folge. Aus feinem Charatter entspringt ber Gaden Charakter. Aber auch oft umgekehrt. Nicht Mues fügt fich: nicht Mues tann er meiftern; entweder aus individueller Minderfabigfeit? ober burd Gefellchafteverstrickung ? - ober - weil unmöglich an fich? Durch eigne Matur, burch Beit, Umftanbe, einen noch nicht fraftig genug berangewachsenen Buftanb bes Beiftes gibt es unbezwingbare Sachen! Sachen, welche noch ju feinem Gebrauch Werth ober Verflechtung ins menfcliche Bebeiben - felbft feindlich eingreifend - Bedeutung und Stelle nur baburd, bag man fich gegen fie vermahren muß, finden! Oft wird, mas in ber Matur nicht verhutet, nicht beherricht werden fann, durch gefellichaftliche Ginrichtungen in feinen nachtheilen veranbert. Ber fann Sturmen gebieten! Uber Uffekurangen können ertragen belfen, mas jene gerftoren.

- 22. Sachen, sobalb sie in einen Zusammenhang tretenwerben Etwas. Alles kommt bann auf ben wahrhaft umfassend, ober irrig verengenden Gesichtskreis des Erwägenden, bieser Gesichtskreis aber wieder an auf dessen vollständigere, tiefere, mit Bescheidenheit fortschreitende, — oder — aus hoffärtiger Halbheit und Vorurtheil, aus enger Gelbstheit, schnell abschließende Denkweisen; auf die Stelle, in der er zu denken gelehrt wurde, auf die Verhaltnisse, welche ihm keine weite Umsicht erlauben.
  - 28. Gie forbern aber auch. Um ihrer habhaft gu mer-

ben, wird manches Andere nöthig. Mittel jum Dasein eines Subjektes werden sie durch untergeordnete Mittel, in welchen sie erworben werden muffen, gesetzebende Zwecke eines Kreises — eigenes Forschen, eigenes Wiffen, eigene Kunst. Indem sie den Menschen zwingen, sich auf Mehreres zu verbreiten — wirken sie — werden sie seine Lehrer, vervielfältigen sie menschliche Bedurfen und Mühen, muß er von innen und außen zu mancher Uebung und Thätigkeit schreiten. Dekonomische Gegenstände werden sie durch das Ergreisen des Menschen. Er ergreift sie, sie ihn. Darum lassen sich auch ihre Bedeutungen und Stelle nie ohne steten Vergleich mit seinem Wesen versteben.

Borguglich und am manchfaltigften wirten fie burch ibren Betrieb, burch bie Umftanbe, unter benen er vollzogen werben muß; burch bie, in welche er verfest; burch ihren Befit aber in ber Meinung, welche fie ihrem Befiger von fic, ober andern ibm geben; in ben Deinungen, welche allgemeiner entfteben und ein Richtscheib werben ber Zeit und ber Bolter. Go fann man fie Ergieber nennen für Beide und Jeben, bis ju bem Grabe, wo ein boberes 3ch berichtig end eingreift und jum Beffern ergangt, mas fie nur balb konnen. Denn Jeber, ber nur ihr Rusliches und Benießbares tennt, gleicht einem in einigen Gliebern Ermachsenen, in andern Bergmergten, weil er bei innerem Mangel bes 3beellen und Beiftigen nicht zu ben geborigen Berhaltniffen gebeiben möchte, welche ben Menfchen in ber Uebereinstimmung seiner Theile zu einem Ganzen und Oфоnen machen.

Daburch, daß fie nothig, daß fie dem menfclichen Dafein verknupft, werden fie hierin immer ein Perfonliches, ein Theil

bes eigenen Selbstes, ein Stoff ber Affekte, eine Triebkraft ober ein Gewicht am Gange ber Menschen. Durch Sachen, wie durch den Sinn, mit dem er sie schätt oder gebraucht, versagt oder anbietet, wirkt Jeder auf Undere.

Bas ber Mensch wird, wird er größtentheils burch Uffekte und burch Reigungen, burch Gegenstände, an bie sie fich hangen, oder benen sie sich hingeben. Mur indem seiner Ibeen innere Freiheit ein Gegengewicht bilbet, behauptet er sich als höherer Mensch, als herr seines Daseins.

Durch Bedürfen, ober als Vergnügen, treten Sachen über in die innere Welt des Menschen, durchdringen sich mit dem Hauche seines Lebens, bilden sich nach der Art seines Wesens, empfangen ein neues Wirken hieraus, und helsen weiteres bilden ... werden rechtlich, sittlich, erhebend, afthetisch oder verderblich unter all denen Beziehungen, in denen er sein Dasein ausübt, oder ausüben sollte. Was sie ihm aber werden — Kraft, Wohlsein oder erniedrigende Last, werden sie vor Mem durch die Weise, wie er sein eigen Dasein und deffen Richtpunkte verstehen gelernt hat, durch diese wird er der Sachen Knecht oder Meister.

24. Daß Quantitaten und Qualitaten (Rielheit und Beschaffenheiten) die zwei wichtigen Standpunkte alles Ermesfens und Verhaltens, bei jeder Sache, bei ben Zwecken, Erweckungen, Artungen ihrer produktiven Mischungen und Ermächtigungen das Bichtigste für die Frage des verhältnifgemäß Zukommenden bleiben — versteht sich von selbst.

Sachen haben a) Eigenschaften (Qualificirbarteiten), welche, durch eigene Regsamteit je nach vorhandenen Unlaffen wirtend, sich arten laffen ober nicht, beherrschen ober nicht; ober b) solche, welche paffiver, immer fremder Bedung, einer

Sand zu ihrer Qualificirung bedürfen. Auf Qualificirbarteit und Macht zu qualificiren rubt bas mechfelfeitige Lebenbie Döglichkeit eines Bufammenhanges fur Birken und Berben. Aber auch ber qualificirenben Rraft muß eine Qualifi= cirbarteit inwohnen: fie muß fich fugen und gemäß machen Bonnen ben Umftanben, unter welchen fie banbelt, bem Gegenftande, von dem fie forbert, ben Berhaltniffen, woburch fich Birtfamteiten erzeugen. Darum, was auch Sachen an fich enthalten mogen, werben fie nur, wozu eine Rraft fie zu machen, welchen relativen Werth fie ihnen einzubauchen weiß. Darum jede Betrachtung berfelben irrfam, welche nicht bie Menschen, welche fie handhaben, und die menschliche That, die Umftande, unter welchen es geschiebt, zugleich mitumfaffend, Gaden gleichsam zu Mythen bes Unpreifens ober Bermerfens, ju Bunberhoffnungen ober Schreckniffen macht. Qualificirung? - ber Met, fich etwas anzueignen, in feine Zwecke als Mittel bineinzuziehen, ju gestalten, ju verknupfen , zu verwandeln: oder bei Sandlungen folche Formen und Tone, daß fie dem Zwecke gemäß wirten. Beschaffenheiten? - bleibend geworbene babituellere Qualificationen.

Wie der Mensch fordert, wird ihm gewährt. Aus seinem Charakter bestimmt sich der jedesmalige der Sachen. Buweilen auch umgekehrt. Bei manchen Individuen oft beffer,
daß sie von Sachen beherrscht oder geartet werden; als solche
von ihnen. Je älter die Gesellschaften, je länger bestehende
Einrichtungen in ihnen; so möglicher wird eine Herrschaft
ber Sachen.

Nichts ohne Wirkung! Mues wechselseitig: alles Gegenfag. Die Gegenfaße fteben fo: Sachen, Gegenstände, Eigenschaften, Qualificirbarkeit, Subjecte, Eigenschaften, Befit ber Mittel, Qualificirenbes.

als brittes, als Banb zwifchen beiben: Gemäßer Gebrauch ber Mittel \*).

25. Sachen fordern Sachen, aus welchen die Natur sie erzeugt, eine Lage, welche solches vermöglichet, Beschaffenbeiten der Umgebung, vorzüglich aber die des Menschen, bie ihn gemäß machen dem, was die Natur hierin fordert. Mittel für Zwecke, Zwecke für Mittel. Verwendbarkeit des Ueberstüffigen, Verwandlung in Erforderliches mittelst Umsah und Tausch soll durch und für Sachen gewonnen, dafür gewirkt (d. h. was Noth thut, vermittelt oder geschehen gemacht), hervorgebracht oder erhalten, neu begonnen oder fortgeset werden. Jeder dieser kathegorischen Richtpunkte bildet sein eigenes Wissen, Können und Schema\*\*). Die Wurzel von allen aber bleibt ... Sachen werden Güter — und — Waren. Sache sein — ist deren allgemeiner Charakter. Die meiste Dekonomie — ein Walten mit Sachen.

26. Sachen fordern Ginrichtungen: Leste Erfte, als ihre Stoffe und Mittel. Zwecke der Ginrichtungen — das Befuchte — find Sachen, oder der Mensch, oder Beide. Aus Einrichtungen und Sachen, aus Beider thätigem Bereine bilben sich Angelegenheiten, Geschäfte. Sind Sachen, im Gegensaße des Menschen, Dinge, welche er als Unentbehrliches, als Glück oder Glanz an sich ziehen, oder als feindlich ent-

<sup>\*)</sup> Baltenbe Bechfelfeitigfeit ber Bermögen und Empfanglichfeiten.

<sup>\*\*)</sup> Ausgeführt in einzelnen Abichnitten.

fernen, ober nur erforichen will, ju Erweiterung feiner Bewißheit und allgemeinerer Seftstellung bes lebens; find Ginrichtungen, Stellung der Mittel und Bedingniffe fur ein fortbauernd immer gemäßes Eintreffen gur Wirkung. Go find Ungelegenheiten Mues, wofur bes Menschen inneres Treiben fich regt; mas er thun muß, um burch vorige Beibe jum Riele ju gelangen; mas burch bie vermickelten Babnen feiner Erreichung in einen bestimmten Sang fortidreitenber Ueber-Tegung und Gorgen, in eine fortgefette Reibe von Sandeln bineinzieht. Ungelegenheiten werden und ichaffen Beichaftigungen. Thatigkeiten, Biffen, Unficht, Fertigkeiten werben biebei gefordert, bierdurch bedingt und erweitert. Der Menfc entwickelt fich, je nachdem er freiwillig ober gezwungen aus feinen Beschäftigungen - aus bem, woran ibm gelegen ... Renntniffe, Uebung, Rrafte, Freudigkeit ober Unmuth, Buniche ber Arbeitsamkeit ober ber Entlaftung empfangt. Db er in freier Birkfamkeit felbststandig malte-ober-paffiv, mehr Stlave, als Berr, mehr Lafttrager, als Meifter feiner Berrichtungen ju fein wiffe - entscheibet ihrer Berke Charakter burch ben feinigen und ben feinigen burch fie.

27. Sachen — als Glieber göttlichen Welthaushaltes, haben und forbern eigenes Recht, eigene Pflichten für sich: sollten und dürfen nie außer benen, in ewiger Ordnung ihnen zugewiesenen Zwecken, gebraucht werden. Wer Mißbrauch treibt—übertritt ein göttliches Recht. Dasselbe findet statt, wo sie als wirksame Glieber, als Sebel und Getriebe zum Entstehen menschlicher Zustände sich mit deren ewigem Nechte und Pflichten verbinden. Sachen fordern Arbeit: Arbeit fordert Sachen, und in steter Wechselwirkung neben einander laufende Reihen: jede durch die andere zu erklären. Sachen ste-

hen im Weltganzen — Arbeit zieht fie in bas Menschliche. Bas bem Menschen die Gesellschaft, wird ihnen die Arbeit ... ein Verschränken in den Zusammenhang, der das Beitere bedingt, was sie nun werden. Ein Zusammenleben der Sachen mit dem Menschen wird durch Arbeit vermittelt (durch menschliches Mühen, Streben und Gestalten) — Verhältnisse entstehen, unter welchen Arbeit und Sache, jede durch die andre das gilt, das vermag, das wird, was sie sein kann und sein kann für das Ganze, in dem sie begriffen. Die jedesmalige Beschaffenheit dieses Ganzen wird das wechselseitige Bildungsgeses. Sachen und Arbeiten werden durch solches erzogen: wie das Ganze wieder größtentheils durch sie.

28. Sachen - ober beffer - ihr Bang, Formen, Bebeutung, vermehrtes Bedürfen, Konnen und Gelten - Ura beit ... Arbeitanlaffe, Arbeitentwicklungen, Arbeitertrag, Vergleichwerthe und Bewegung ... Umtrieb und Vertrieb entspringen und bedingen fich fortwährend aus bem, mas Beibe wechselseitig fich leiften und forbern: aus bem, wie wechselseitig fie fich burcheinander, ber Menfch fie, fie ben Menichen, arteten, arten konnten, arten mußten. Ein Muffen felbit fur ben Menichen, ftammt aus ben Gaden, burch bie Nothwendigfeit, burch eine Naturmacht, bie über fie maltet. Das Gollen aus einem Bobern, bem im Menschengeist über Mues fich öffnenden Lichtereise feiner Beftimmung. Ein anderes Muffen - ftammt aus ber Befellfcaft, die als umfaffende Unftalt, als recht ober irrig ge= ftaltete und gestaltende Macht, auf Berhaltniffe, Ginrichtung, Bergang, Gefete und Begegnung ber Thatigkeiten einwirkt; aus Sitten und Lebensweisen, welche burch fie Beftand nebmen: was geforbert, gegeben, gefichert, entwickelt, mas entbunden oder bebrängt, balb in biefe, balb in jene Bahn oder centralere Beziehung verfest wird, balb so oder so zu ftrömen Unlag findet — burch sie.

- 29. Freiheit ber Bahl burch Vergleiche kommt aus bem Geifte. Gelbft, wo er mit Materiellem zusammenftößt, besteht er auf eigenen Entschlüffen burch höhere Uebersicht ber Reihenfolgen in Begebenheiten, Gestaltungsweisen und Bebingungen. Er folgt ber Nothwendigkeit, die er erkeunt: Er gehorcht dem höhern Gesetz zwei Stimmen sind es, die er vernimmt.
- 30. In Sachen besteht, durch und für Sachen wird veranlast der größte Theil alles Sabens und Saben-Muffens, Thuns und Thun-Muffens. Jede, um sie haben zu können, macht andere Sachen zu Bedingung und Mitteln. Jede, um sie haben zu wollen, um in ein Thun überzugehen, muß durch irgend einen Zwang ober Reiz des Menschen Sinn an sich ziehen.

Der sie mill, bezeichnet hierdurch eben so fehr, als durch bie Beise, wie er sie erstrebt, und durch den Vorzug vor andern, den er ihr einräumt, den Gehalt seiner Denkart, Gefühle, Charakters und Lage. Jedes Zeitalter oder Volk bezeichnet und bildet durch das, was es besitzt und erstrebt, sein Wiffen, Sitten, Zustand und Charakter. Go werden Sachen weltgeschichtlich.

Die Mittel, burch welche man Sachen erstrebt, muffen gleichartig — sie können nicht höherer Natur, nicht anderer Beziehungen sein, als fie selbst: barum auch nur erregen, wie sie fordern. Wenn gleich ber, welcher fie anwendet, sie, oder beffer zu sagen — sich selbst höher stellen kann, oder noch tiefer, als sie selbst es veranlaffen, durch Gesinnung und

frühere Urt. Je nach dem Maße dieses Vorausgegangenen, der eben vorhandenen Artung wird jede Beschäftigung ein fortgesetzes Erziehen. Eine materielle Arbeit, welche den Menschen nicht schon für Edleres geneigt, stark und großgessinnt findet, wird ihn nicht dahin, sondern immer weiter abführen: aber sie selbst wird auf diesem besserem Grunde, wenn er schon da ist, fortwachsen. Sachen fordern Arbeit, und Arbeit ihre Mittel. Dem lichthellern, übersichtsreichern Beiste wird ein freier Wahlkreis unter den Bessern nie mangeln: den dumpfern wird die Beschränktheit auf Wenige in der Noth den Schlechtern, ihn selbst hierdurch der Schlechtebeit zubrängen. So entscheidet oft mangelndes Wissen mangelnde Sitten: so wird Erstes eine hohe und heilige Angelegenheit zur Vildung, zur Sicherung nationellen Charakters und Kräfte.

Ehe ber Menfch ein Gewerbe ergreift, muß er Menfch fein, und etwas Größeres in ihm felbst befestigt fteben, so ihn emporbalte über bas Gemeine.

Der Verstand entdeckt durch Beobachtung und Erfahrung die Mittel sammt der Art ihrer Anwendung. Aber so Vieles (und viel ist dessen), was hierzu beihelsen muß, liegt und offenbart sich vorzüglich für die Gesellschaft und ein Volk nur dem Gemuthe: dem eigentlichen Erzieher des Verstandes.

Alles Materielle, so weit es auf sich und seinen körperlichen Erfordernissen, auf materiellen Thätigkeiten beruht, ist auch aus solchen nur zu erklären — und nur diese Fähigkeiten zu erwägen. Das Ackern aus dem Acker: saen aus der Frucht, die man will. Mit seinem Uebertritte aber in das Geistige, in den Umfang geistiger Bedingnisse und Erfassung — und was ist, für körperliche Zwecke und Korderung des physischen Lebens, zwerreichen ohne Geist? — tritt auch Alles unter die Beziehungen deffen, mas der Geist gibt oder fordert, wird oder werden foll — was ihm selbst Geses und wofür er da ist — sein höheres Ziel.

31. Sachen gelten, nehmen einen Werth an, ziehen ein bleibend allgemeineres Streben auf sich, durch Gefühle oder Erkenntnisse — wahre oder falsche — ihrer Unentbehrlickteit, durch das, wozu sie das Mittel sind oder scheinen. Was gilt, muß den Grundsatz seiner Geltung in sich tragen, oder in menschlicher Stellung nachweisen. Sie gilt, so lange beide Gewährleistungen sich überzeugend behaupten. Das sind Forderungen, die an sie, aber auch Forderungen, welche von ihr gemacht werden, um als Brauchbares sich einzureihen ins menschliche Leben. Was erstrebt werden soll, muß eines Grundes seiner Erstrebung in sich, eines Reizes solcher Erstrebung im menschlichen Geiste fähig sein: muß der Mühe, die man zu übernehmen hat, gemäß, wichtig, köstlich sein oder erscheinen.

Das also bleiben bie brei Standpunkte jeber Sache:

- a) Ihre Nothwendigkeit, vermeinte oder mahre, und der Ursprung und Unlag in menschlichem Leben oder Sinne.
- b) Bas durch Unalpfe ihrer Unlagen und Beschaffenheiten, Mögliches und Thatiges, sich aufschließt — erstens als direkte Erreichungen, für welche sie das Mittel sein kann, zweitens als Mittel, durch welche sie selbst erreicht werden muß.
- c) Jebe Sache verweift, erwedt, reizt ober ermächtigt burch ihren Beste fowohl, als Erstreben, auf ein Beiteres, macht Vieles bekannt, bringt in neue Berührung. Belche-Bahn von Aussichten, von neuen Forderungen, neuen Erreichungen, neuen Mitteln sich hierburch aufihun? Bas hie-

von zu halten? wie zu benuten? wie vorzubeugen, wenn bem allgemeinen Buftande bedroblich?

Daß aber etwas gelten ober fortgelten foll, weil es unter andern Umftänden, unter nicht mehr vorhandenen Erforderniffen gegolten hat, ist eine eben so verwerkliche als unvernünftige Ansicht. Kein Unrecht ober Irrthum, ber nicht je und wo, oder irgend einmal gegolten hatte; — ist er darum zur Dauer, oder war er nur je zum Dasein berechtigt?!

32. Jebes Gegenständliche findet in den Begiebungen auf ein Subject, nach benen in lettem ausgesprochenen, befolgt ober nicht befolgten Befegen feine rechtliche ober unrechtliche, fittliche ober verunfittlichenbe Qualificationen - bie Moral des Subjectes wird die feine. Und fo fann man fagen, auch Sachen fomme... enthalten im Denfchen, ausgeubt burch fie - eine Sittlichkeit gu, b. b. eine Beziehungsweise auf subjectiv = fittliche Richtmaße: auch Gachen find aufnehmbar in eine sittliche Belt, wirkfam in ihr, fabig einer Sittung burch die Urt, wie fie verstanden, gebruckt, ergriffen, gefcatt werben, wie fie übergeben in bas Gubject und burch foldes auf andere mittelft feines eigenen Ginnes mir-Bend, gestaltend, belfend ober forend. Es gebe burch Gittung bes Gelbstwählens, geistigen Befens, auch eine ber faclich paffivern Dinge: eine Sittung, die an ihnen befolgt, eine Pflicht, welche an und mit ihnen ober gegen fie ausgeübt wird durch eine folche Stellung im Erwerbe und Gebrauche, daß fie für jeden in ihrem beften Charakter, in ihrer reinften Bedingung oder als Gegentheil wirken: einen Grund, warum fie geforbert ober bestritten ju merben verdienen. Sier ift ber Punkt, wo bie Staatsofonomie fie in ibr Balten aufnimmtba, wo fie thathaft, nach Urt ihrer Sandhabung, burch Ergriffenheit und Begehren in die Reihe bes Geistig-Sittlichen übertreten. So haben sie schon einmal als Glieder des Alls, in bessen Gesetze und Bestimmung, eine allen Dingen zukommende höhere Bedeutung, eine selbstgültig inwohnende allgemeine Verpsichtung, unter solche Bedeutung nicht erniedrigt, in solcher verstanden zu werden von jedem vernünstigen Wesen kraft eigener Ausbildung. Nächst diesem ihrem innern Betrachtungsgebote, erhalten sie zweitens nach ber Art, wie es erfüllt, wie sie verstanden und angewendet werden, ihre menschlich rückwirkende, gute oder verderbliche Macht — einen heilsamen oder schällichen Charakter, eine Nemess ihres Mißbrauches, aber auch, wenn schönerer Lebensentwicklungen eblere Folge, für Jeden, welcher in seiner Bestimmung die ihrige ehrt — einen manchfaltigen Wertb.

33. Nie sollen sie — und wo ein Sollen, ist eine Pflicht bes Rechts und ber Sitte — außer den hierin vorgeschriebenen Werhältnissen, noch außerhalb dieser Richtpunkte gewürbigt werden. Hierin liegt das vorsorgend erhebende Umt der Staatsökonomie. Sie muß wachen, daß, sein Dasein zu verstehen, jeder zu richtigen Unsichten gelange. Der sittliche Haushalt ist die Grundfeste des Sächlichen. Sich selbst auszubilden für das Höhere, so man sein soll, und demnach im Gebrauche der Sachen sie und sich selbst nach rechtem Maße zu beherrschen — ist die Wissenschaft, welche auf Jeden versbreitet werden muß.

Sie wirfen burch Bielheit und beren Bunahme eben fo febr, als burch Eigenschaften. Derfelbe Mensch beschränkt und gensittet bei mäßigem Besitze; nach häufigern Bufluffe — wie anders! Schlummernber Untriebe Erwachen und bei ver-

größerter Recheit bes Duntels ein veranderter Richtgang! Ober nach verringertem Befite ein gang neuer Charatter.

34. Wie auf sittlichen Boben, so geben auch Sachen auf politischen über. Wie viele Formen bes allgemeinen Lebens hängen an ihnen! Man benke, was sie wirken, indem sie Eigenthum und wie sie es werden! Wie manche Erinnerung, Gefühle, wie manches Unvergängliche der Art und Entwicklung sich an sie, ihre Formen und Freigebungen knüpfen, durch solche festhalten oder aussprechen durch ganzer Stände Verrichtungen oder Interessen. Die Menge allgemeiner Ansichten, welche aus der stillen oder fortwährenden Stimme ihrer Belehrungen, die mancherlei Neigungen und bürgerlichen Verhältnisse, welche aus Umgange mit Sachen und deren immer neuen Arten oder Häufungen stammen—nicht gezählt von Anno 1200 bis jest, wer schreibt die Geschichte dessen, was Handwerke und Sachen politisch zu Ban und Sang der Gesellschaft gewirkt!

35. Das unterscheidet Sachen und Geist — baß, wie sie den Brennpunkt ihrer Bewegung, Gestaltung ihres Konnnens und Wirkens von einem Zweiten erwarten muffen, und nur einen Lebensschrei... Bedürfen oder Lust — an sich tragen, er dieses Zweite meistens in sich selbst ausübt und trägt; sein eigener herr und Erzieher, sobald an glücklich ersten Eindrücken die Richtpunkte selbst-wahrer Artung ihm zufallen: daß aber auch, wenn diese mangeln, er sich in Sachen bis zur Gelbstentartung verwirren kann.

Sachen stammen aus der Natur: erhalten Macht ihres Wirkens, Werth und Bedeutung — Verhaltniffe jum Leben theils aus der Natur, theils aus der Gesellschaft: Verhaltniffe, welche nicht der Einzelne aus individuellerem Sinu

und Gefühle ihnen einraumt; fonbern bie er, auch ftranbenb, ihnen zugefteben muß... bie ber allgemeinere Bang ibm aufnöthigt. Aus Ratur ober Befellicaft werben fie wahrhafte Nothdurft ober Rothdurft der Meinung; Gegenstände ber Arbeit ju Bedürfen ober Bermogen bes Ginen und Ager. Oft werden fie es unmittelbar nur (aber boch immer als Rolge gefelliger Geftaltung) aus perfonlicher Stimmung weniger Einzelnen, aus beren Einfluß über Undere; oder aus wechfelfeitiger Stellung und Rusammenbange, bem llebergewichte ober ber Ochmache einzelner Gewerbe - ober aus jedesmaligen Forberungen und laufe ber Ereigniffe - oder aus auffteigenden, geltenbern, herrichenbern des Beiftes Traumen ober Begriffen. Immer aber (auch bas Ginzelnfte) aus Gitten, aus Unfichten bes Befens, bes Charakters, ber Beit und ber Bolker (ber Vergangenheit Erzeugniffen), aus einem nie ftillstebenben Allgemeinern, aber vielartig gefpaltenem ber Thatigkeiten, unter, in ober ju welchen, Jeder und Mue im Fortschritte ber Gesellschaft fich begegnen. Belde Berwicklung! Denn mas auch ber Gingelne, flein ober groß, wohltbatig ober brudend erfindet ober aufdringt, es konnte nicht eingreifen, mare nicht eine allgemeinere Empfänglichfeit in Rraft ober Ochmache bei ben Meiften vorhanden! Mus welcher Nielheit von Urfachen, und beren unterbrochener Bemeglichkeit, entscheidet fich die jebesmalige Abftufung! Belde Aufagbe allseitiger Durchschauung! Daber die oft ftreitenden Unterschiede beffen, mas die Natur fordert und gibt: neben ber Rangfolge ber Unspruche, in welche bie Gefellichaft fie aufnimmt.

Das befte oft - bag diefe vielen Schwankungen fich felbft wieder gegenseitig durch ihre Menge jum Gleichgewichte auf-

heben: daß eine innere Dynamik ersett, mas menschliche Blicke zu spat ober zu unvollständig mahrnehmen; also auch nur Aehnliches vermitteln können. Go mehr bleibt nimmer raftende Schärfung des Blickes nothwendig.

36. Erlebung, Erfahrung erweitern bas Relb relativer Bermenbung, und lehren im Gingelnen. Aber nur Grund-Erkenntniffe führen bem vollern, absolutern Umfange ber Möglichkeiten einer Sache, ihrer freiern Beberrichung naber. Diefes Allgemeinere, Abfolntere, tiefer ju erschauen, reichen Erlebungen nicht allein bin. Ein boberer, ein allfeitigerer, umfaffenderer Standpunkt, fo weit menschliche Sabigkeit reicht, wird nothig, bas Reich bes bobern Lichtes zu öffnen. Bugleich aber ... wie ber Menich in menichlicher Dekonomie, als oberftes Grundvermogen in vorberrichender Runktion. als bas Thatige und Stete par excellence, als Rraft nach Dag feiner Gigenschaften, Entwicklungen, Beiftes- und außern Lage anzuseben; fo ift er auch als Gestaltempfanglichftes. Ufficirbarftes, Beranderlichftes, als bas, mas in einen fehr paffiven ober negativen Buftand verfest ober gehalten, . fdmad, verworren und jufammengebruckt werden fann, mit ihm aberauch alles lebrige zu betrachten. Das Wirkfamfte nach einer Geite - weil Birten von erregenden Bebingungen abhangt, kann er eben beswegen, bei andern Bedingungen, auf fich felbft jurud und in ben Unmuth fteter Bedrangung geworfen, bas felbst Berftorenbfte, ein sich felbst Aufhebendes merden. Die darf diefer Standpunkt ber absoluten Menschennatur, und ihrer Bedingtheit durch Beiten, verlaffen werben , um ben öfonomischen Bang ber Sachen zu verfteben. Muerbinge fann man Gachen, eine burch Thun verftartte, burch Odwingungen fich felbst forterzeugende, burch Leisten

entwickeltere Birkamkeit, ein eigenes Bachsthum, demnach ein Leben, wenn nicht eigenes, doch Empfänglichkeit für ökonomisches Leben und Belebtwerden... wie hinwiederum dem Geiste... Bedürfen eines Zuflusses, oder die Eigenschaft zusschreiben, gleich einer Sache behandelt, durch fremden Einfluß erst Leben—ein mehr eingekünsteltes, als eigenes— gewinnen zu können. Aber a potiori sit Donominatio. Bas auch Sachen durch Zusammenhang werden, er ist immer dazu nöthig, und in ihm ist es zu suchen, warum sie mit solch em Leben sich äußern. Es ist immer ein Uebertragenes in sie.

Wenn ein Baum ohne Stange in ber Jugend viel haltkräftiger wird gegen Sturme, fo ift bas Folge eines innern fich felbft beforgenden Lebens. Wenn ein Rapital fich verftartt burch Bewegung, wenn es eine Urt Gelbstwirksamkeit, eine magnetische Ungiebung für immer weitere Buffuffe außert, fo bleibt es boch immer ber Menfch, burch Umftanbe, bie er fcidlich fich aneignet, ermachtigt, - ber jebes ofonomifche Leben ursprunglich gibt ober erregt, leitet ober entwickelt. Ohne ibn, mit feinem geanderten Ginfluffe, andert Mues. -Das große Sachvermögen wird nichtig. Ihm bilft nun freilich wieder der allgemeinere Busammenhang, ber auch in Sachen ju leichterer Beweglichkeit, ju entschiebeneren Begegnungen ju ihrem und feinem Birten einftromt. Diefes Einströmen, diefes Bechfelmirten zwischen Menfchen und Sachen, zwischen Ginzelnen, zwischen Maffen und bem Gangen, bleibt immer jum Theil ein Berborgeneres, Unbeherrsch-, nie rein losbares der Dekonomie. Daber die so baufigen Difgriffe, Erklarungen, wo faum bas Minbefte gu erflaren: ber Menfchen bescheibentliche Mabnung gur Demuth, wo von Berden und Sein, von Urfachen und 26-ftammen, von eigenem Gethanhaben und Konnen die Rede.

- 87. Sachen wirken, ber Mensch wirkt, sie wirken so mehr, je mehr er ihnen leihet, oder je weniger er sich eigenen Entgegenhalt gibt. So wechseln oft beibe die Rollen des Albtiven und Passiven. Der Mensch aber hat eine zweisache Thätigkeit— die, wodurch er seine eigenen freien Kräfte— die, wodurch er nur seine eigenen Passivitäten, sein Tragen und Abhängen von Andern, vermehrt. Durch Lette macht er Sachen zu seinen Gebietern, oder sich selbst zur Sache in Händen Anderer— ihr Werkzeug statt Genosse gleicher Warde zu sein.
- 38. Ber klug ift, betrachtet ben Geift als bie alles qualificirende Bedingung, als Bebel für Maffen und innerste Dekonomie der Einzelnen und des Ganzen. Er bedingt aber durch Dasein, wie durch Nichtbasein, durch Richtigkeit, wie durch Irren—herrschend oder beherrscht; immer geht von ihm, ber seine Stelle behauptet, oder ein Underes an seine Stelle treten läßt, von seiner Kraft oder Mangel der jedesmalige Zustand aus.

Dem Geiste ist allerdings nothig ein Zusluß von Außen, von Gegenständen, oder besser ber eigenen Thatigkeiten Bervielseitigung durch erweckende Reize. Seine ganze Entmicklungsgeschichte ist auf ein Bechselwirken zwischen ihm und
ben Sachen erbaut. Wie sie beschaffen, so die Erweiterungen seiner Bahn. Ohne ihre Manchsaltigkeit, so viel armer
oder beengter, weil unthätiger. Uber was sie ihm, was
er werde durch sie, ob bei ihrer Menge ein faselnder Schwindler oder ein gediegener Mann, ob bei dieser Vervielseitigung
ein vielseitiger Mensch oder ein verworrener Ged — geht doch
immer aus einem, in ihm selbst sich entwickelnden Gebrauche

feiner Anlagen bervor. Neue Krafte, neuer Umfang fonnen nur, forterzeugend, aus ibm felbft fich erzeugen. Sachen fann er zu Mandem gestalten: aber ihre Bilbfamteit ift paffir. Empfangen konnen fie, nicht beginnen aus fich felbft. Gie find Stoffe, welchen er - bie, bierdurch rudwirkend, ibm weitere Lebensformen ertheilen. Es kann nichts in ibn eingeben, wozu nicht ber thatige Typus in ihm felbft laae: ben Lebensanlagen läßt fich nichts jufegen, nur bethätigen fann man fle oder verkummern, Go weit bat ber Menfch eine ibm felbit anvertrante Dacht über fich und über Andere. Die meiften Gaden wirken auf uns, fie werben uns wichtig und berrichend, weil wir feben, daß Undere fie ichagen, weil wir glauben, baburch auf fie einzuwirken, und fie ju beberrichen. Dag Jeber gerne berricht - war ber Gunbenfall, ben Die Ochlange berbeiführte und täglich erneuet. Ber ftart ift und gerecht, wird meder Knecht fein, noch Undere gu Rnechten haben wollen. Sierdurch ift dem Reiche ber Gachen ber gefährlichfte Theil ihrer Gemalten genommen. Neber fteht frei, dadurch bleiben fie ibm, mas fie fein follen, Berkmittel, nicht Retten.

Daß Menschen paffiv, daß sie gewissermaßen — Sache sein können, ist nicht unmöglich, ist Schuld ihrer Versäumtbeit; aber beweiset, daß in ihnen ein zweisaches Ich, ein Ebleres und ein Selbst, ein Höheres und Tieferes. Durch die entwickeltern oder vernachläßigten Entwicklungen des Erften und deren Mittel ist Alles zu erklären. Was sie lernen, ist bedingt durch gar Manches: aber daß sie und wie sie lernen — so ihre Kraft. Jeder bedarf; aber was er daburch werde, bleibt — so weit er Mann, sein eigenes Werk, eine an den Bewegungen seines Geistes selbstwirfende

Entwicklung - fo weit er Glied einer Gefellichaft, ihr Wert gang ober wenigstens jum Theil.

39. Das Wefen ber Meiften fteht nur noch burch Gaden im Leben ... Sade ber Sachen und nichts burch fich felbft. In fie, von ihnen gezogen und erzogen, mehr als burch fich, bangt fich die Debrbeit! Un ibnen berechnet fie ibr Dafein: nicht mit Unrecht, wenn nur nicht ausschließlich! Sachen balt ber Menich fur paffiv, und er ift es, wenn fie ihm Alles. Sachen entfernen fich : ein eigener Strom ift es, ber fie, neben menschlicher Sandhabung, bewegt. Gie leben ein eigenes leben, außer bem gegebenen, fie entschwinben ber Sand, die fich nach ihnen ober zu vielen ausftreckt. Reiche werben arm, Soffartige fturgen, Machtige tantalifiren zwifden Gutern; Mlle - weil die Sachen ihnen zufcmammen, nicht eigener Geift fie erwarb. Rur bobere Rraft tann fie meiftern: nur fie gebietet mit Freiheit. Sachen entfernen fich, fobalb eigener ober ein allgemeinerer Bang nach andern Richtungen treibt: ein Beweiß — wenn Soffart und Abficht nicht faffungelofe Gelbftbetruger maren, bag auch ber Scharffinnigfte nicht immer Meifter berfelben, die Mebrzahl nur Ranke ohne Stab, und Sachen die Dacht find, die fie traat.

Wie will man fie im Allgemeinen verstehen, wenn nicht zuvörderst den Menschen, der sie oder ben sie bilden. Fragt den gewöhnlich en Besteurer! seinem Bissen zusolge wird er sprechen von Kunftseiß, Handel, Reichthum, reiner Rente, steuerbarem Stoff (matiere contribuable), Staatseinkommen: vom Menschen, seinem Geiste, seiner Zufriedenheit, seinen Eigenschaften — nie! Und doch sind sie das Leben in Allem! Und was seine Zukunft ohne sie! Er geht unter in

Worten, welche Sachen bezeichnen, aber teine Sachen geben, ohne Beift! Und was soll man nun von so vielen schiefen und halbwahren Antithesen sagen; z.B. »wenn die Sawchen sich entfernen, kommen viele Personen in Verlegenheit: »mögen die Personen sich entfernen ... Sachen, gut oder »schlecht, sinden immer einen Handhaber. Freilich! aber welchen. Nur so weit der Mensch eine Sache zu brauchen weiß, oder man ihn nicht hindert, ist sie für ihn da: ist sie etwas. Das bleibt Ariom.

Unabhangigkeit von Sachen ift bas Erfte, Unabhangigkeit von Menfchen-namlich fo weit tein boberes Recht Beibe bebingt - bas Zweite jum gludlicheren Lofe ber Denfchbeit. Rreibeit und Gerechtigfeit, Besonnenheit und Freiheit, Bankelmuth und Unfreiheit fteben als Gegenfaße (als juncta in unum) fich naber, ale es icheint. Rann ber ausschließlich an Einem Sangenbe, ober Bebunbene, ber Unfreie, ober ber in eigener Saltlofigkeit Unftete . . . g e r echt fein ? Borurtheile, Eigennut, Bergnugen, Drang, Gludewahn, bis zur vielaepriesenen Gebnfucht nach Liebe - biefe fo baufigen elaftifchen und Ungelpunkte alles Menfchlichen - find lauter ju ausschließliche Bingebungen an Gines, wenn auch beute an Diefes, morgen an anderes-Trunkenheiten, balb biefes, bald jenes Getrantes, bei benen man weber besonnen, noch frei, noch gerecht fein kann. Der Gelbftling, ber blos in Gachen lebende, verbraucht Menfchen als leblofe Stoffe feiner Abficht, er tritt fie unter fic, er macht fie ju Gaden: aber ift bennoch nicht unabhängig von ihnen, ohne beren Rnechtbeit oder Digbrauch er nichts mare. Der bobere Beift nur. weil er Ginn bat, fie jum Beften ju machen, fo fie fein können, bewegt Menichen und Sachen, die Erften fur ben

Bwed, ben er als mabrhaften fie burch fich felbst mablen lehrt, die Zweiten nach ber Urt, wie fie ber Bestimmung ber Erften entsprechen. Darum ift er frei, weil er fie nur zu allgemeinem, nicht einem ihm befonbern Riele führen will. So die Gefellicaft, welche in gleichem Ginne handelt. Rur im allgemein Guten ift Gerechtigkeit und ihr Dag. Dur in ber Gerechtigkeit - fur Mue benten, handeln und leben -Die geiftige Freiheit, Jebes Bangen, ausschließlich an fic ober einem Gingelnen - ift Unfreiheit. Je mehr fich - nach Bau und Gang einer Gefellicaft - Menfchen mit Menfchen mehr menichlich, als blos in Sachen, berühren: fo mehr Elemente einer bobern Entwicklung. Barum bilbet ber Krieg praktifder, thatiger als andere öffentliche Gefellichaftezweige? Beil man fich immer perfonlicher mit Reigung, Untrieb und Beschaffenbeiten berühren muß; mabrend die lebrigen leiber fich fast gant in einen Rreis von Sachen, Buchstaben und Formen verfenten fonnen.

## Rådblid.

40. Daß bes Menschen Dasein im Meußern burch ein Aeußeres sich erfüllen muß, mit seinem Innern sich stets ausgleichen foll: baß er Sachen bedarf, baß er zu ihrer Vermittlung eines geistig geübtern Sinnes, für sein Sollen aber einer geistig burchgreifenbern Entwicklung benöthigt: auf baß er Beibes übereinstimmenb erwerbe — ift festgestellt.

Er bebarf — er vermag! Bas bebarf — was muß er mit Recht vermögen? Bas gebührt ihm? Sachen werden ein Theil seines Seins: seine Erzieher, indem sein Nachdenken ober seine Neigungen sich mit ihnen beschäftigen. Sierdurch übergegangen in das Reich des Sittlichen und des Rechts — erhalten sie einen für Beibes, einen nicht blos empfangenden

(paffiven), fondern auch felbstwirkenden (activen) Charakter ober Beziehungen.

Der Mensch — bas Subject, bas Lebende und Leben Gebende... bas eigentlich Active. Die Sachen, in seinem Gegensatze, der Stoff, das Paffive oder Paffivactive. Oft freilich er, bei verfehlt umgekehrter Stellung — paffiv. Der Mensch, durch Sachen der Natur, der Gesellschaft, einzelnen Unstalten, Dingen, mit welchen er sich verbinden und in einen Kreis von Ungelegenheiten treten muß, gegenüber — als thätig, auch als Passivactives unter folgenden vier Betrachtungen:

- a) Er bedarf Sachen! Bofür? Bie weit? In welcher Reihenfolge, Rang und Verknüpfung? Unter welcher absolutern ober relativen, bleibenden oder augenblicklicheren Beziehung? Unter welchen Verhältniffen der Nothwendigkeit... ber unmittelbarften, oder nur als Mittel, Behelf und Erzleichterung für Undere?
- b) Er hat und muß haben ... Krafte, Bermögen, Mittel, innere und außere Erkenntniffe und Fertigkeiten, wie der Sachen Aneignung, Artung, Beberrichung die Besichaffenheiten, durch welche fie nach Beit, Art und Beding ergriffen sein wollen solche fordern.
- c) Bas werden sie ihm und er durch sie, nicht blos als nothig Erstrebtes, sondern durch anderweitige, oft ganz unbeachtet verborgene Kreise der Vorstellung, der Neigungen, der Reize, in welche sie verstechten durch das Rückwirken seiner Thatigkeiten für sie auf den eigenen Geift? Sie erzieben mit!
- d) Er fou! Er fou überall und bei Jebem, nach feinem Bermögen ein Befferes werben. Untergeordnet feiner hohern

Beftinmung, foll er in biefem Richtmaße Sachen ermagen, erworbene befigen, mit ihnen und durch fie, mas ihm gukommt, gu fein ... herr feiner felbst für ein ewiges Biel.

Sachen... bie Muben, bie Mittel ihrer Erreichung; Fertigkeiten ober Gewöhnungen, bie sie entwickeln; Borftellungen, in die sie vereinseitigen, oder für welche sie endlich gleichgultig machen, Gegenstände, welche dadurch überschäßt, verkannt oder verabsaumt— ein Theil seines Charakters, eine Ursache werden, warum er, im Borgewichte des Einen, für Anderes geschwächt, in theilweiser Ausbildung seiner selbst zu keiner Uebereinstimmung des Ganzen gelangt. — Alles dies ift bei Sachen und Sachbeschreibungen — unter jener obersten Beziehung zu erwägen.

Start, allfeitig genug muß er fein lernen - erftens um nicht Rnecht beffen, mas er beberrichen foll, im Strome ber Sachen ihr Spiel - ein aller Gelbstftandigkeit, Befundheit und Freiheit bes Beiftes Beraubter ju merben. 3meitens um Die Bilfsmittel zu erkennen, welche fichern, mas er benöthiat. Er muß - fo weit fie mabres Bedürfen ober Mittel von falfder Bichtigkeit an fic ober andern fie unterscheiben. Er muß die Macht eines felbftverftandenen Gemuthes, Die Macht eines Bliebes ber Befellichaft, eines Burgers über fie behalten, aus all ben bkonomischen sittlich = und rechtsallgemeinen Grunden, welche babin führen. Und wer frei im Beifte, mit menschlich boberm Blicke über fie maltet, und ein Banges mit fich ift, fann mabres Blied einer Bemeinbe ... wahrhafter Bürger fein. Darum geboren bie Vorforgen für geistige Rraft unter die erften ber Staatsotonomie, als Ergieberin bes Gangen zu allgemeiner Babrheit und Kraft.

Sachen geben dem Menfchen neben außerem ökonomis Mepern's Rachlag. I.

fchen - jugleich - politifch burgerlich und fittliches Bewicht ober Bebeutung - eine verftartte Perfonlichkeit gleichsam! Er ftebt, wie burch fle, fo mit ihnen als Glied in der Befellicaft. Er artet fie, aber auch Sachen ihn und bie Befellichaft burch jene gegebene Bebeutung. Daß fie burch Uebung, Gewöhnung, Denkweisen, Beziehung, durch Bebarfen ber Birklichkeit ober ber Meinung - Bebingungen werben, wie bes Einzelnen und ber Gesammtheit Bermogen, Charafter, Ruftand und Bachethum fich entwickeln, baf fie nicht blos fachlich, fondern auch geiftig Vieles qualificiren. Daburch treten fie ein in eine bobere, geistige, sittliche und politische Dekonomie. Gie stehen in ihr, weil der Mensch ihrer bebarf, an ihnen thatig fein lernt, hierdurch fur allgemeinere 3mede ge= - ober - entartet werben fann. Bas ber Menfc ergreift, wirkt auf ibn, er burch foldes. Es ift un= vermeidlich, daß es fo fomme! Rielbeit an Sachen ... Reich= thum, Befit, wird immer eine Dacht fein. Darum ift nothwendig, ibm mit boberem Bewuftfein eine Babn öffnen, ibn feststellen burd Boberes, als bem Ungefahr überlaffen, welche Stelle er nehme. Die Rette elettrifder Mittheilungen ift ausgebehnter, als ber menschliche Blid. Dag in bem Erreichten ober Unerreichten, in bem Erwerbe, Befite ober Berfehlung von Sachen - jugleich mehrere, jest nugliche, fpater nachtheilige, ober erft nachtheilige, bann nugliche Erfolge, außer ben gefuchten - bemerkt ober unbemerkt beitreten, daß fie erregt, daß Thatigkeiten verborgenerer Unfange, daß fo vieles Reue, oft lange Unersichtliche in Beschäftigung, Bermögen, Richtung und Bewegungen des Lebens, geweckt und begrundet werden mag - ihr tiefes Beobachten bleibt eine ber vorzüglichften Aufgaben gefellschaftlicher Dekonomie. Durch allmalige ober plotliche Saufung, burch Ueberfluß ober Verschwinden einer Sache, wie Vieles wird in weiten Entfernungen bes Lebens baburch verandert! Bewirkt, was Niemand wollte ober bachte!

Der Geist wird durch jede Arbeit, durch jede Entdeckung, auf besondere Beise ergriffen, erweckt, geubt: neue Ansichten, neue Bunsche, neue Bedurfen, neue Vermögen keimen auf. Er schreitet fort an Sachen, sobald sie, je nach individuellen oder nationellen Beschaffenheiten, nach-mitbegleitensten Nebenreizen, ihm Gegenstände jest verengende, schreckende, zu anderer Zeit erweiternde werden. Das Meer scheibet Bölefer. Bei schiffahrtskuhnerem Sinne wird es ihr festestes Banb!

Der Sachen Gebrauch - ift bas Produkt aus ihnen und ben Trieben bes Brauchers. Er felbft, wieder bas Produkt aus feinen Untrieben und bem, mogu ber Gache Erftreben, Befit und Verwendung ibn reitt. Der Gaden Wirken, wie jedes, bas Produkt aus ihren und ben Beschaffenheiten ihrer Begegner. Bas ber Denich zu bedurfen weiß - bas ift er. bas wird er. Darum fleigt, wer hobere Bedurfen ober hobere Meigungen, als die bes Korpers, ein Soberes, als feine Musspruche tennt. Darum ift innere Bildung-bas feste Pringip in Berftand - und - Gemuth - ideellerer Ginn, ideelleres Gewiffen, ihre Uebereinstimmung jum Gangen, fo nothig! Rein Theil allein wurde gegen Jrrthum ber übrigen fougen! Das ift ber Weg, Sachen unschablich, b. b. ju teinem größern Berthe, als fie verdienen, ju machen. Ihr Einfluß foll Thatigkeiten erwecken. Aber die gestaltende Rraft muß bem freien Beifte verbleiben.

## 2. Berhält niffe. Gefammtanfichten.

41. Abfolut, relativ, - activ, paffiv, - positiv, negativ - gestaltend, gestaltbar - qualificirend, qualificirbar - Rraft, Stoff - Subject, Object - Befen, Func. tion - was jedes an fich? Bas burd Reiben, Stellung, Bergliederung, Bufammenhang und Bechfelmirten mit Unbern, als 3med ober als Mittel? - Diefe immer mechfelfeitig fich burchbringenden und in jedem Dinge ober Gefcheben zugleich vorhandenen Seiten, biefe überall, immer und an Jebem erfichtlichen Gegenfage ... man fann feinen ohne ben andern, feinen gang, obne jugleich Betrachtung aller, verfteben! Diese Uebergange, biefes Doppelfein jedes Dinges unter ben beiben Polen bes Abfoluten und Relativen, Activen und Paffiven, Positiven und Regativen, welche es in feinem Caufe zwischen Undern, je nachdem fie find, fonell andert, ober nach verschiebenen Geiten zugleich ausubt, hier activ, bort paffiv u. f. w. Dies Mues ift genau möglichft nach Graben und Bebing bes jebesmal verschiebenen Ergebens und feiner Mormen, an jedem Bergange ju ermagen: ju vergleichen nach ber begegnenben Dinge Befen und Beichaffenheiten, Beiten und Urt, in ben Gefeten beffen, mas unter folder Begegnungen Umftanden, Berbaltniffen, Bechfelwirken, Ginreibung und Verknüpfung erfolgen mußte. Sebes Ding wirkt; wird bewirkt! Bestaltet; wird gestaltet! Sat Ginflug; leibet Ginflug! Ift Folge; bat Folgen! Ergeugt; wird erzeugt. Wirkt burch vor - burch gurudburch gar nicht Schreiten (Stillsteben): burch vorbanden und nicht vorhanden fein, mittelft ber Lucke, welche in letterem Falle entsteht: also negativ, wie positiv, paffiv, wie activ, mit voll abfoluter ober relativbedingter Gewalt. Aus allen biefen Gegenfagen besteht jedes Gange, durch alle tritt es in Bund, oder in Rampf mit Andern. Bermöge seiner Stellung zwischen ihnen ubt es diese, in ihm enthaltene Mehreseitigkeit aus.

- 42. Besonderes Individuelles bestimmt sich je nach eines Wesens gehemmter oder freierer Ausbisdung seiner generischen Möglichkeiten und Anlagen, je nach den durch beitretende Umstände quant- und qualitativ gegebenen oder versagten, positiven oder negativen Verhältnissen derselben. Activ, passiv, positiv, negativ, absolut relativ der Mensch, sein Leben, Werden und Haushalt sind ein Zusammengesettes aus Ullen: so mehr, als diese Venennungen weit öfter durch die Manchfaltigkeit der Functionen und ihrer Quellen, durch Artbarkeit der Eigenschaften, als durch das Grundwesen derselben, zur Anwendung kommen. Der Mensch, der durch sein Ganzes und das in ihm Enthaltene sein eigener Gegen- und Entgegensat werden kann, kann deshalb unter höchst wechselbaft verschiedenen Functionen seiner Anlagen sich äußern. Darum so häusig ein Räthsel.
- 43. Birksam und indisferent, sind sie als ein vierter Gegensatzu jenem britten oder als bloße Artung derselben zu betrachten? Indisferent... der Stillstellungs-Mittelpunkt zweier Gewichte oder die Vereinigung, nicht des Möglichen und der Fähigkeit, aber ihrer Neußerung, ihres Einstusses und Vewegung für jett. Jett erfolglos, aber Erfolgsanlagen enthaltend. Das unbekannte oder noch unzugängige Erzlager ist für den jetzigen Volkshaushalt so gut, als nicht da. Alle Unlagen bleiben indisferent, so lange weder ihr thätiger, noch ihr passiver Pol eine Unregung sindet.

Mles tann ftart, groß, flein ober fdmach fein, ober machen, wie biefelben Rlange, ausbrucklos in ber Berknupfung bes Schaalen, Schwingen ber machtigften Erhebung in Sanden bes gemuthvollen Tonfebers, ober in bes Rublenben Ohre werden konnen. Die Benennungen : activ und paffiv, positiv und negativ konnen bier nicht gang gureichen : also indifferent (ausschlaglos), wo in ber Sache Enthaltenes nicht an ben Tag tritt. Micht in ben Klangen - im Geifte bes Gebers und Borers erzeugt fich, mas zu Positivem und Negativem entscheibet. Das Positive ber folechten Mufit ... Leere und Nichts, ein Megatives der Erhebung. Das Positive bes Guten ... Erbebung , Rulle und Leben ... ein Megatives ber Leere. Gibt es in jeder Gade alfo burd Berbaltniffe be & Bebrauchs eine active und paffive, positive und negativrelativere Geite: eine absolutere burch ihre innerften Unlagen: fo zeigt fich, wie viele Standpunkte zu ihrer Ertenntniß vereint werben, a) bie Geiten, wohin sie nach Mag ibrer eigentlichften Befenbeit mirkt ober nie? Das. wozu sie ein ewig positiver Entgegensat ift, 2. B. Licht zu Finfterniß, wenn gleich jebe minbere Stufe bes Erften bem Zweiten annabernd - Dammerung bennoch feine Difchung aus Beiben, fonbern nur Ubnahme bes Erften, Rinfterniß fein ganglicher Mangel zu nennen ift. b) Die Geiten ber Berhaltniffe, in welche fie burd Stellung und Berknupfung mit Undern burch Beift und Beschaffenheiten bes Bebrauders ober Ergreifers verfest wirb. Die Beziehungen, unter welche fie tritt. Go ift bann auch an ben Beiftern, als bem Grunde, woran fich Activ - und - Paffiv, Positiv - und -Megativ so manchfaltig entscheiben, ju erkunden, warum fo Bieles taufche, fo Dieles ein gang Underes, als bas Berhoffte, ein Mehreres oder Minderes, ein Sutes oder Uebles gur Folge habe.

Auch der Standpunkt, wie etwas betrachtet werde - von außen hinein? von innen heraus? positiv wichtig an Folgen? negativ kleinlich, oder dumpfpassiv an Untrieben? groß für diese, klein für andere Zeit? — thut Vieles.

Absolut — positiv absolut — ist für jedes Wesen das, worin sich seine Natur ergänzt und feststellt, ohne welches es nicht sein könnte, die cond. s. q. n. Es gibt aber auch eben dadurch, wie eine absolute Activität und Passivität, so ein absolut Negatives ... die Zahl seiner Eigenschaften, ihren Inhalt und die Schranke seiner Möglichkeiten, den Umfang, über welchen hinaus, die Verhältnisse, Begegnung und Verknüpfungen, außerhalb welcher es in keinem Falle mehr etwas vermag, empfangen oder heißen kann; der volle Abschluß eines Wesens für sich und für Andere — das rein Unthunliche. Auch das Verkrüppelte hat eben so absolute Urssachen, wie es deren relative hat, warum es zu seinem Ganzen nicht gelangte.

Jede Sache hat die Fähigkeit, je nach theilweiser Unwendung ihres absoluteren Inhalts, viel oder wenig, activ,
paffiv, positiv, negativ oder indifferent, auf sehr mancherlei Beise zu erscheinen. Jedesmal das Erzeugniß jenes Absoluteren mit den Gegensähen, welche, nach Maß und Beding
ihrer selbst, jenes Absolutere so oder so, jest oder dann, in
seinen einzelneren Erregbarkeiten aufschließen. Wie in jedem
Dinge absolut, relativ, passiv, negativ, activ und positiv
neben einander — Eines durch Gegenstände und Reihung zuweilen deutlicher, herrschender, als das Andere, hervortritt;
so können wir Kräfte... Vermögen in Ausübung, Wirksamkeit und Function logisch trennen, und abgesondert als Punkte betrachten, von welchen eine Ausstrahlung gattungsverwandter Thätigkeiten ober Empfänglichkeiten ausgeht: aber in dem Dingen sind sie als Möglichkeiten vereint und selbst, wo sie als Gegensaße sich trennen, dieselben Anlagen, nur durch andere Begegnungen und Polaritäten zu andern Functionen vermittelt. Man ist offen, weil man denen Menschen nie mißtrauen — verschlossen, weil man mißtrauen lernen mußte. So tritt dieselbe subjective Kraft, nur durch Gegenstand und Zweck in andere Bestrebungen versetz — hier ober jest er haltend, dort oder zu anderer Zeit her vor bring end, oft nach verschiedenen Seiten, als Beides zugleich ein.

44. Das Bebiet bes Absoluten ift schwerer zu entbeden. aber, mas entbeckt, bestimmter ju erfaffen, ale bas bes Relativen, in feinem wechselhaften Durchkreugen und Berweben feinem menfclichen Muge gang burchfebbar. Ginfach ift ber Sonne hober Lichtpunkt. Wer aber kann alle Karben, welche fie hervorbringen wird, vorausfagen, ober wie fie entstehen, bestimmen. Um Individuum fowohl, als an Daffen, am Innern und Meußern ber Gingelnen und ber Gefellfcaft, welche Gumme Relativitaten aus einer fleinen Babl abfoluter Grundlagen. Nachstreben muß man ben letten als Schluffel; aber fich mohl buten, fie fo fchnell gefunden gu glauben. Much die Ableitung aus ihnen! Ber fann aller Bewegungen und Birkungen Stamm, Stammreihe, Unfange und Folge aus hundert und taufend Ginzelnheiten zusammengefloffener Vermittlung burchblicken, vorausfeben! Und mare nur in diefer Durchblickung Gewifibeit! Das Rachftsichtbare ift oft bas Mindeftbedeutende, felbft nur Fortichreitung aus weitentferntem herab. Beit jurud; im Ochoofe ber Zeiten,

in ewigen Befegen ftets wechselnder Begegnung ber Stoffe. im quant = und qualitativ unüberfehbar Bechfelnbem berfelben liegen bie Reime, die Unlaffe, die Nothwendigkeit ietiger Erscheinungen! Im Stamme liegt bas Absolute ber Abstammung. Ein zweiter Stamm - ber ber Befete, fpricht fich aus in ber Beftimmung. Der Erfte begabt, er ift bie Burgel: ber Zweite zeigt, wofür und wohin? Beibe muffen erforicht werben \*). Mogen Relativitaten fich an ihrem gegenfeitigen Bergleiche ermeffen. Absolutes bleibt oberftes Dag. Bor Muem will im Menfchen feine geiftige Natur als bie, welche alle boberen Aufschluffe enthalt, befragt fein! Mur in ihr und - worauf fie gurudweifet ... Beftimmung fann erkannt werben, was in ber Bernunft Unorbnung. Befellichaft und Saushalt fein follen. Bestimmung ift ber bobere Stamm, ber abfolutere Richtpunkt, aus welchem aller Dinge Werth, Berhaltnig und Bedeutung geschöpft merben muß.

Ein oberstes, absolutes Wesensgeset aus Stamm und Bestimmung, das durch sich selbst wirkt, durch sich selbst gilt und unveränderlich bleibt, liegt in jedem Dinge, Anstalt und Menschen, das in jedem Einzelnen zum Theil nur von ihm selbst, je nach einer nicht an tiefere Dinge dahingegebenen Freiheit der Selbstansicht, vernommen, nur durch ihn und nicht durch fremde Hand, zur Macht innerer Gestaltung und Liebe werden kann. Wahrhaft gut, vernünstig, groß, dichterisch, ibeell u. s. w. kann Jeder nur durch sich an Jenes absoluter, selbstthätig genauer Erforschung und Befolgung werden. Selbstständig wirksam ist die Vernunft,

<sup>\*)</sup> Berweifung auf ben Abschnitt » Ctamm .

aber das Ziel, fur welches fie fich ausbildet, entscheibet die Art und die Stufe ihrer Entwicklung.

Bebes Berallgemeinern ift Unnaberung jum Abfoluten. Das große Bild bes immer weiter jum MU fich Erhebenden, bas nothwendige Beziehen auf ein Allgemeinstes und Bochftes forbert fo mehr ein ftrenges Dag und einen fich felbft beberrichenden Charafter, als ber Bebante, welcher bie Matur- ober Menschenerscheinungen am Mu zu erklaren fuchtjenes Mu blos nach eigenen Ochluffen voraussegenb - nur ju leicht in bodrednerische Flachbeit verschwindelt. Empfindenergriffen werden von dem, was unbegriffen, aber immer als innerft Bedeutendes aus ben Dingen aufsteigt - von boherer Ueberzeugung und Abnung an bis zu jenem blogen Singeriffenfein burd Einbrude, welche erschuttern, aber nichts fagen - welche Stufenleiter und wie viel Abwege! Empfinben - Denken, man trennt fie. Aber fast jeder Bedanke beainnt an einem Empfinden ober führt auf foldes - eins führt auf's Unbere, Eines erklart ober ergangt bas Unbere, reigt jum Undern, Beibe, welches auch bas Erfte, mifchen fic. Dichts fteht vereinzelt im Menichen. Der reichere Beift, weil ihm überall, in und außer ibm, mehr entgegen kommt, wird im vielfacherem Empfinden vielfacheres Rachbenten, ober Erftes im Letten finden. Beide werben fich und ihre Begenftande umfaffender, rafcher, vielfeitiger burchbringen. Mus dunklem Gefühle diefes Vorzuges, biefer abfolutern Bobe eines fraftigen Menichen entsteht in Unkräftigeren jene fo baufige Mefferei mit Empfinden oder boberer Durchschauung. welche mit felbftichmeichelnd fugem Belalle, nicht die Gache an fic, aber die ichautragenden Geden lacherlich macht. Aber leider wird von den Meisten bas gefühlte Lappische ber Lesten auf die Sache übertragen, Dinge verrufen, welche unter die Kleinode der Menschheit gehören, oder überrühmt auf eine Urt, die ihr wahrhaftes Wirken zerftört. Darum bis in das Ernsteste sich das Reich der Mode erstreckt, weil, in einseitigen Relativitäten befangen, die Wenigsten zum Abssoluteren, zum Wesentlichern der Dinge sich durchzudrängen vermögen.

Ohne beren vereinte Betrachtung kann nichts vollständig erkannt, ober in die Reihe menschlicher Verwendungen, unter die Mittel und Mächte ökonomischer Zwecke aufgenommen werden. Nur ein absolut Erstes ware blos hervorbringendmur ein absolut Lestes ohne weitere Gervorbringung.

45. Mues Mugemeinere - generifch - felbft bober Opecielle ftebt bem Ubsoluten, bierdurch auch Positivern, alles Getheilte, theilweise Erreichbare, Individuelle dem Bedingtern, Relativen naber. Bierburch vielen, unter fremben ober jufälligern Beimifchungen, quant- ober qualitativ mechfelnben Berhaltniffen feiner Beeigenschaftungen-einem Befchleunigen ober Buruchalten ber Gigenschaften. Jebes Buruchale . ten ift ein Regativmerben, ein Ochlummern, ein nicht fo Birken, wie es vermochte. Jebes Regativwerben bes Ginen, wird Ueberwiegen eines Unbern. Diefes Regative, ber Mangel richtiger Bechfelwirkung, bie Alleingewalt einzelner Dinge, hat mehr menichliche Ereigniffe jur Folge gehabt, als bas eigentliche Bermogen ber Dinge, Ubsoluteres, Benerifches, Mugemeines, Positives ift die Regel ... die gemeinsame Grundbestimmung und Begabung einer Gattung von Befen ... bie Stamm-Ibee. Individuelles ift bas unter manderlei Umftanben, vereinzelt unterm Drucke ihrer Maffen, Geartete, ju arten Mögliche, die nabernde, aber

ı

nicht ganze Entwickung, bas positiv erreicht, aber auch unerreicht Gebliebene, bas bejahend Bervortretenbe, nebem bem verneinend noch Schlummernden jenes Generisch-Mugemeinern. Der Abstand vom einzeln Beengrem zum allgemein Bollftänbigen.

Man fieht, wie Allgemeines, Absolutes, Generisches—bas Nähere ber reinen Ibee; wie Positives und Negatives, am relativer Individuellen, nach eines jeden beson-berer Weise in einander fließen: wie sie als einzelne Artungen an eigenen Linien wieder auseinanderweichen?

## A) Abfolut, relativ.

Un Menschen und Dingen absolut — was sie ihren böchsten Wesensgesegen nach sein sollen ... Grundform, wesentliche Anlage, Vermögen und Bedürfen im Kreise ihrer ewigen Bestimmung — ber durch sie festgesette Ausspruch ihrer Erfüllung und was bafür geschehen muffe!

Bas theilweise, durch besondere Umstände, nach deren Maße oder Bewältigung, erweckt, geleitet, geregelt, stufenweise in dieser Beziehung entwickelt, verwendet, vollbracht wird — das Relative.

Absolutes — burch sich bestehend, geltend, gebietend, ewig ideelles Geset: wie weit jedes Ding oder Verhältniß sich und offenbart, als das, was seiner reinen Idee nach ist und sein soll; so weit nahen wir der Wahrheit und dem Wesen, entbunden von jedem Zufälligen, von dem, was in Beziehungen vereinzelt, seine Farben nach dessen Brechungen andert. Um zu solch sestgesichert freier Uebersicht zu gelangen, muß man der reinen Betrachtung jedes Dinges im Lichte seines höhern, des göttlichen Hausbalts nachgerungen haben. Ohne solche, keine Gewisheit, kein Magemeines, kein Richte

maß am Gangen, nur Stüdwert und Verwicklung ins wechfelnd Beitretenbe, Getheilte, Graduirte der einzelnen Begiehungen.

Relativ ift — bas nur Negativ erkannte a sei nicht b — also bas Meiste, so wir wissen. Relatives entsteht, so balb Dinge, in Verhältniß zu andern, nur so weit sich ausüben, als diese sie umfassen, nur geben, wie diese fordern, nur empfangen, wie diese geben, nur werden, was in solchem Wechselwirken, nach Bedingniß und Maß seiner Vollziehungen sich werden läßt. Der Werth jedes Relativen bestimmt sich a) je nach dem Drange eines Nöthigen und beffen jest möglicherer Erreichung: b) je nach seinem, seiner Volgen und Formen Ubstande vom Absoluten. Relatives ist Sache der Stellung, des Zusammenhanges, des Wechselwirsens, des Maßes in Sein und Bedürfen, in den Graden.

Jeber Zweck, vollbegriffen, ift bas absolute Maß seiner Mittel, wie jedes Ziel — absolutes Gebot seiner Erreichungswege. Das Relative ist die Differenz der einzelnen Schritte
zur ganzen Bahn, der Abstand vom Punkte deffen, was in
absoluter Möglichkeit der Anlagen, im absoluten Geheiße ihrer Bestimmung erreicht werden kann und soll! Der Stamm
aller Grundgesete und obersten Zwecke liegt im Absoluten.
Der relative Werth tieferer Zwecke liegt im Absoluten.
Der relative Werth tieferer Zwecke ist ihre Beziehung zu
einem absolut Höherem, welchem sie untergeordnet. Alle
Werthe entscheiden sich durch ein stufenweises Aussteigen bis
zu dem Höchsten, welches über Alle gebeut. Ohne ein Höheres und seine Beziehung gibt es keine Maße des Werths!
Ohne ein Selbstantitiaes kein abgestuft Gültiges!

Der relative Werth der Mittel ift, a) was sie werth sind durch ihren Zweck? b) was sie mehr oder minder für ihn

ju leisten im Stande? So alle Vermögen, in so ferne sie als Mittel zu betrachten! Der relative Werth jedes Erreichten — a) die Höhe des Zieles, dem es sich eignet; b) die Höhe, wie weit es erreicht ist. So relativ Taugsames, Rechtes, Gutes und Großes. Der Mittelpunkt ist das Unumgängliche, das Absolute für den Kreis, der Nichtpunkt für die Bahn. Beide müssen entdeckt werden, um sich über eigenes Thun zu berichtigen. Absolutes ist ewiger Selbstbestand. Relatives — der Vergleichsbegriff eines unter Bedingungs-schranken jest Möglichen oder Vorhandenen. Ein Unendliches der Zeit liegt im Ersten. Ein Endliches und Theilmaß der Zeit liegt im Ersten. Ein Endliches und Theilmaß der Zeit im Zweiten.

Wenn von einer Seite Absolutes ber Wiffenschaft Ziel ist: von der andern... Unnäherung in stufenweisem Vermitteln, des eben Thunlichen einzelnere Gemäßheit und Fortschritte... der Gang der Ausübung nur sein kann; so stehen Beide im Rechten, wenn sie übereinkommend... die Erste im Sollen, die Zweite in der Art ihm zu nahen, die Erste in der Idee, die Zweite in allmähliger Erhebung des Wirklichen zu ihr — das gleiche Ziel zeigen und suchen. Beide führen vom Nichtigen ab, wenn sie entzweit und vereinzelt fordern und preisen, was ohne Beide, oder jest noch nicht möglich — wenn Leste ein Unselbstständiges an sich zum obersten Gute macht, und das wesentlich Höhere verhöhnt.

Bei allen Gegenständen ist a) Betrachtung des absolut Ideellmöglichen oder Gebotenen — die philosophische. b) Die geschichtliche, die des bis hieher Erreichten, Berfehlten, Geschehenen, relativ Verwirklichten, deffen wie und wodurch? Dennoch ist — wie Erste der Letten als sichtbaren Bodens bedarf; so keine Lette, kein Relatives gründ-

lich, ohne das Absolute und das » wie Vielte" (tantiome) seiner Ermessung zu verstehen. Unendliches ist des Endlichen Festes; Endliches nur ein sehr schwankendes Maß seiner selbst. Gerade durch seine Vielheiten... Zufälligeres mit Zufälligerem, Relatives am Vergleiche mit Relativen bestimmt — wird ein größtentheils Maßloses. Zeit, Ort, Einstüsse, Nach-wirkung, Zusammenhang, die Reihenfolgen wechselwirkend plöglich oder langsamentwickelter, oder gehemmter Eigenschaften treten als tausendfach und oft sehr undurchschaubar Bedingendes bei.

Absolutes offenbart sich nur auf ideellem Wege; nur inbem man dem Ursprunge und der Bestimmung in der Idee eines Höchsten nachforscht. Nur religiös, kann man sagen, schließen dem Menschen die selbstgultigen, freien, ewigen Grundlagen, Gesetze und Richtpunkte sich auf.

Weil die meisten Erscheinungen der Welt nur ein Relatives, weil ste nur in ihren relativen Veranlassungen am ersichtlichsten sind; wird auch durch alle blos daher gezogenen Begriffe nur des Relativen relativ nächste Reihe von Ursachen entdeckt. Aber alles Relative ift nur Artung eines Absoluten, alles Tiefere nur durch ein Höheres zu verstehen . . . ihm, der Grundlage, dem obersten Gesete, dem Prinzip, der ewigen cond. s. q. n. treten wir in einer blos relativen Beengung unserer Urtheile nicht näher. Am häusigsten wird hierdurch der verderbliche Irrgriff, das nächst vorige Ereigeniß für einzige Ursache des jetigen zu erklären, da es doch selbst einer weitzurückliegenden Vergliederung und Abstammes, oder vielsacher Zusammenstüsse Folge ist bis zum jestigen. Weil Südwind ist, regnet es, sagt man! aber woher er? Was erzeuat ibn? Was gibt ihm biese Wirksamkeit?

!

Darum haben wir so wenig eigentliche Geschichte! Darum, was ihr nahe verwandt, so wenig eigentliche Staatsökonomie. Ursächlichkeit... Reihenfolge und Aufstufung vom Restativen zum Absoluten — für Geschichte, Werthe und Haus-halt der Lichtpunkt — welch ein Gesilbe, wo jeder Schritt auf einen weitern, und jede gewonnene Höhe auf neue Formen binausweiset.

Die unverengt, ungehindert gangliche Ausfüllung bes Kreises, den Jedes einnehmen kann und soll, ist Erreichung und Darstellung der Uridee, der Urgesetze und Bestimmung eines Jeden. In jedem Dasein spiegelt sich als Quelle dieser Urgesetze demnach eine höchste Vernunft, in deren Willen wir die Vorschrift, wie jedes zu seiner vollen Bestimmung zu führen, erforschen mussen. Jedes Ding wird hierdurch seine eigene höhere Offenbarung.

B) Activ, Passiv.

Beibe find in steter Richtung auf ihre Grundlagen — absolut und relativ, auf ihre Begleiter, positiv und negativ, zu betrachten.

Activ ift, was in und durch sich — ober — in und durch seine Stellung (absolut also ober relativ) wirkt; d. h. Anderes in Bahnan, welche von ihm entschieden werden, bewegt, artet und hält, dessen Empfänglichkeiten dem Zwecke aufschließen oder zuführen hilft, in dessen Reihen es ausgenommen ist. Jedes Vermögen, Mittel, Eigenschaft oder Beding, so weit es Ursache und Antrieb fremder Diensamkeit wird und diese beherrscht, indem es selbst zugleich vielleicht Anderem dient: Bewegung aus Anderem empfängt, oder aus sich erzeugt. Es ist passiv, so weit es angetrieben, aus fremden Quellen, Bewegung, Richtung, Erregung, Ver-

haltniffe in Underes einzugreifen und wirkfam zu werden, Zwang fich verbinden zu muffen, erhalt; Stoff, Bildbares, Gebrauchtes und Bewirktes für jest. Empfänglichkeit für dies Alles muß da fein, und gehört, wie das richtige Treffen derfelben, zu den absoluteren Bedingniffen.

Nichts Thatiges ohne Paffivitat ... ohne ein Muffen, ben Schranken eigener Empfanglichkeit ober Fahigkeit gemaß zu handeln, fremden Bedingungen, höhern Gefegen, ihren Birkungen und Rückwirkungen sich zu fügen. Uber auch nichts Paffives ohne Vermögen.

So ist der Gegensat activ und passiv in Jedem, ein Relatives der Funktionen durch Stellung. So wird die eben nöthigste Ware die gebietende, welcher alle übrigen dienen. So ist, weil Ertrag abhängig vom Preise, und Preis von Zeit und Lebensbeziehungen, Kapital, das so selbstkräftig scheinende, ein Passives, in seinem Können, in dessen Steigen und Fallen, in seinem Werthe Bedingtes, Relatives, darum als thätige Macht (sei es einzeln oder Nationalkapital), so schwer und nur auf Frist zu bestimmen. Der Erfolg hängt immer ab von den Verhältnissen des Activen und Passiven in seinen Grundlagen zu denen anderer, ihm gegenüber und mit ihm in Wechselwirken tretender Dinge. Keiner ist so ganz Meister seines Werkes; einen Theil muß er immer als Gabe oder Gunst von Andern erwarten.

Der Indifferenzpunkt zwischen aktiv — und —paffiv ift — Stillftand, weil nirgend Unlag ober außerer Reiz! Beil innerer Reiz mangelt, ober außerer Raum! Beil unter Uebermenge ober zusammengebrangteren Laften bas Vorhandene immer paffiver, endlich burch Unwerth ober entzogene Vermögen zur Unthätigkeit umschlägt.

Erregung fest ein gebundenes, ein paffives, felbft negatives Leben (vofitiv und thatfabig vorhanden, aber negativ an Meußerung und Thun) voraus, bas eines Zweiten, fo nach außen ermede, bedarf. Erregt werden, ift fein minberer Rang, ale erregen. Oft ift bie großere Kraftmaffe beim Erften. Das Pulver an verschloffener Macht ftarter, als ber Runke: der, fo klein er ift, mas er findet, zehntaufend wie ein Dfund entflammt. Dies Rinden entscheidet, mas geschieht, nicht Er. Das Erregende ift oft nur letter Tropfe, ber überlaufen macht, ein Minimum, welches vollendet, ein Gran, ber bie Sunbert: Pfund-Bage ergangt. Darum lacherlich, von großen Wirkungen aus fleinen Urfachen fpreden. Beil bies Rleine nur jener Funke, jener Tropfe, jener Gran, lettes fichtbares Glied einer langen vorausgegangenen Reibe; die Sprengung eigentschaftliches Vermögen bes Erregten ... Entbindung eines Rubenden mar. Jener Opruch ift bie gewöhnliche Folge menschlich oberflachlicher Soffart, welche bei einer entbeckten Urfache gar nicht weiter denkt, ob nicht noch mehrere maren.

Die Verwechslung bes Paffiven mit Uctiv — was aus einer Sache durch eine andere gemacht werden, was sie burch sich selbst leiften und werden könne? Wie weit sie bedurfe, wie weit selbstwirksam vermöge — ist ein häufiger, aber gefährlicher Fehler. Wie viele Menschen und Dinge hierdurch an unrechter Stelle! Ein heller Kopf, ein frommes Gemuth, ein kunstlerischer Sinn können Verlust zu Gewinn, Gemeines zu Höherem, einen trägen Haufen zum thätigen machen; sind sie es darum an sich. Kann man sie sich selbst überlassen, bie nur unter einem Einstusse etwas sind. Nichts unbrauchbar, so balb nur die rechte Stelle, die rechte Kraft bes Antriebes gefunden.

Wie Mitägliches burch irgend eine Kraft zu Söherem gehoben, so kann in sich selbst Kräftiges es unter gemeinen Sänden zu Läppischem werben. Man bebenke immer — daß in Beziehung auf den menschlichen Geist alle Dinge passiv! daß er sie beseele! Daß, wozu sie ihn machen und was sie werden, sie immer durch ihn werden. Daß sie nur, wenn er selbst ganz passiv, Gewalt über ihn nehmen! Darum kann, was dem Einen zu hohen Leistungen dient; bei dem Undern nur deffen eigene Geckerei so heller and Licht bringen. Darum ist das Wort Leidenschaft in manchen Fällen ganz buchstäblich richtig, wenn für andere Fälle, wo Krast sich selbst überspannt, ein ganz anderer Name Gebrauch werden sollte:

Ein Underes — Paffivität an ihrer rechten Stelle gebraucht und bas hieraus für ein Actives und in ihr felbst entspringende richtige Wirken. Ein Underes, die durch irrige Stellung aufgedrungene Paffivität eines Thätigen, hierdurch Lücke, Lähmung ober lebermaß eines ungehörigen Wirkens in benen, welche minder ober gar nicht wirken sollten.

Solches zu meiden oder zu bessern, bleibt vor Allem nöthig genaue Unterscheidung der Dinge oder Eigenschaften — welche durch eigenes Wesen stets passiv, zu bloßen Werkzeugen bestimmt sind — derer, welche activ und passiv gemischt, nach Umständen, für dieses oder jenes entschieden werden müssen — derer, welche in der Hauptsache activ (etwas Passives, Empfängliches, Engsames muß jedes. Ding haben) nur durch fremde Uebergewalt, Unrecht, oder eigene Verssäumnisse, passiv werden mögen in ihren thätigen Unlagen. Passiv wird, wer sich allein nicht mehr zureichend oder bezwungen werden kann, wer weit, außer seinen Kreis versett, erfüllen muß, was fremde Willkühr ihm aufdringt; oder

aufgeben — was eigene Kraft und Bestimmung erheisichen und verheißen. Sierdurch ift zu ermagen, wie man Actives in Paffives zu wandeln vermeide, oder was in diesem fehlerhaften Lose zu eigentlicherer Würde zurückführe.

## C) Regativ, Positiv.

36 fege Erftes vor, weil unfer meiftes Biffen barauf berubt.

Regativ — jedes Vorhandene, aber unthätig Gehaltene — sei's Sache, Vermögen, Eigenschaft; das Passive — bie Empfänglickeit, so lange sie kein Erregendes sindet — kurz, was nur wirkt, weil es nicht wirkt, durch Lucke, Mangel oder Erstarrung, durch todte Last oder hemmung des Beges. Positiv das wirklich Vorhandene, in seiner Urt, Umfange und Ziele zu einer in ihm selbst begründeten Austübung Ergreisbare, Verwendbare, oder sich selbst Bewegende, der thätig bejahende Zustand — oder — Inhalt eines Dinges.

Man sieht — Positives stehe näher bem Absoluten, der Selbstkändigkeit eines frei sich behauptenden und darstellenden Besens. Negatives sei mehr relativer Art, ein für Wirksamkeit verneinend Zurückgehaltenes oder Gebundenes, meist von Stellung Abhängiges. Absolut nur die hieraus entstehende Lücke, das für andere Thätigkeiten mangelnde Gegengewicht. Immeralso sehr erfolgreich. Auch wasdurch sich selbst nur ausfüllt, nur trägt, aber, selbst wo estu wirken scheint, nicht thätig aus sich hinaus handelt, sondern nur die Bahn Underer durch sein Dasein verschließt, oder den zu weiten Raum, welchen sein Nichtverstand öffnet, Manches verändert — kann dem Negativwirkenden beigezahlt werden. Negative Tugenden... Mattheit der Eigen=

ichaften, welche sonft ungestümer Beftigkeiten Stoff find, Baffer, bag Feuer nicht aufkomme.

Daß unter bem Worte »Negativ" so mancherlei, oft nicht identische Seiten und Stellungen eines Dinges sich verknupfen, macht seine Unwendung und Deutung oft so ungewiß und so schief. Dieselbe Eigenschaft kann theilweise negativ und positiv wirken.

Positid — und — Negativ, Beibe wirken, b. h. bringen Erfolge hervor: das Eine um so relativ starker, als das Unbere sich mindert ... gut oder schlimm; denn auch das Negative, das zögernd Eingreifende hat seine nothwendige Stelle. Jedes verlorne Gleichgewicht rächt sich durch einen veränderten Ausgang; was bei verhältniggemäßer Mischung zu dieser Richtung hingezogen hatte, zieht, bei Uebermacht des Einen, in eine andere. Alles wirkt, auch die Abwesenheit, wenn nicht beitritt, was sollte; negativ, aber sehr entscheidend.

Negativ und Paffiv streifen oft nabe aneinander, aber sind nicht dasselbe; mischbar, aber nicht gleichen Stammes. Man ist paffiv — aus innerster Urt des Vermögens. Man ist es—negativ aus Mangel rechter Erregung. Der Thon be-halt immer seine bilbbaren Eigenschaften. Aber die Hand erst gibt ihm Gestalt — das Positive der Bildung negatives Vermögen? — was thatfähig an sich durch Umstände unverwendsbarer wird.

Regative Eigenschaften? — Welche unerweckt ruben — ober — welche Etwas nur baburch bebeuten, bag fie andere nicht hemmen — ober — bem Uebel, so entstehen konnte, burch ihr bloges Dasein ben Raum nehmen. Mangel heftigerer Reigharkeit zu Begierben läßt mancher zahmen Tugend Boben zu befferem Gebeiben: Unwiffenheit mancher Dinge —

bem Schwachen Salt zu beharrlicherer Bewöhnung, oder Unfertigkeiten anderer Boller unserem Sandel größeres Spiel. Aber man sieht leicht, wie untreu blos negative Grundlagen sein können, wie man, für jest sie benugend, boch immer ihrem Ersage durch festere, positivere nachtrachten muße.

Negativ bezeichnet also eben sowohl ... Fähigkeit ohne Unlaß zum Wirken, — als — Wirken in blos mitgetheilter Bewegung ohne eigene Kraft — ober — was durch Abwefensheit eines Undern Raum findet.

Es gibt positive Untriebe bei febr negativem Bewußt= werden ber Theilnahme. Man burchichaut, man verfteht fich felbst nicht, weiß nicht, was man eigentlich will, was diefem Buniche Begriff oder Gestaltungen leite, erreicht ohne Borfat, wirft, mas man nicht entwarf. Gin Unberer errath uns oft beffer. Giebt von feinem entfernteren, aber unbefangenerem. ober burch bobere Renntniffe gefagten Standpunkte genauer, als wir im ju engen, ju naben, mas über uns waltete. Wie vieles bes Guten und Ochlechten gebort dahin. Es liegt in jebem, aus nicht julanglich Befundenembervorgegangenen Ubsprechen, Zweifeln, Laugnen ober Sobn eines Böheren in ben Dingen — bas Geständnig: .. Böheres gehofft, gewollt, aber nicht entdeckt zu haben : bie Unerkennung eines Positiven, aber negativ Bewordenen in Glaube, Achtung und Wiffen, burch Mangel, burch ein Regatives eigener und ber Rrafte, welche nothig, um fich auf jener Bobe bes Ouchens und Rindens zu behaupten. Wer das Leben als fdwer, trugerifd und felbstwidersprechend verhöhnt, ftellt nur fich felbft in ber Berwilberung eines burch Abirren fich verneinenden Richtpfabes bar! Er hat begehrt und fich getaufcht. Gein Unmuth verneint, mas feine Buniche verfehlten. Er gesteht, indem er die Möglichkeit eines Beffern ber Belt abspricht, das Befen ein, deffen Kräfte ihm mangeln, deffen Mangel ihn zerftort. Negativ wird, wer von allen Mitteln freierer Gelbstständigkeit, immer tiefer hinter fremden Bahn, fremde Billkur ober eigene Tauschung zurücktritt!

Sind erniedernde, beengende, störende, vollere Kraft und Erhebung versagende Anstalten, Begegnungen oder Gewöhnungen ... negative zu nennen? Ihren Folgen nach —
ja! Sie laffen nicht entstehen, was entstehen könnte; ergreifen nicht, was zu ergreifen. Das Mögliche wird kein Birkliches. Positiv sind sie, so weit sie wesentliche Gegengewalt, nicht blos ausbleibender Reiz. Positiv ist der Eindruck jedes Verächtlichen: negativ aber und immer negativer machen die meisten Mittel ... Big, Spott, Satyre,
zu welchen der Geist eigener Ablehnung oder Bewahrung wegen seine Zuslacht zu nehmen psiegt.

Man ersieht aus allem Gesagten, wie aus bem Betrachte ber Welt überhaupt, auf welche Weise jedem Dinge, nach seinen verschiedenen Seiten und Begegnungen, ein Positives und Negatives inwohne; auf welche Weise jedes sein eigener Begen - und Entgegensat fein könne.

Negativ für seine Bestimmung ift, was sich nicht hinreichend ausübt, ober ben Thätigkeiten entzieht, wofür es bestellt war. Auf zweifache Beise wird es also ein Gewicht: Erstens, indem es nach einer andern, als der gesollten Seite hin, ganz andern Einfluffen sich öffnet, hierdurch meist Schäbliches, zuweilen auch Nüpliches in die Reihe hereinzieht. Ein schlaffer Bosewicht wird manches Gute nicht hindern und manches Bose unterlaffen, ohne darum selbst beffer zu sein ober zu werben. Zweitens, wenn, wie ichon gebacht, nicht erfüllend, wofür es berechnet, ober was, durch menichliche Rurzsicht an falichem Orte stehend, am rechten mangelnd, Ströme, welche es bammen sollte, durch sein eigen Gewicht noch verstärkt.

Zwei Dinge sind sich immer wechselseitig verneinend: A ift nicht B. Unsere meisten Begriffe sagen nichts Anderes. Sie sind sich verneinend, doch so, daß ein Drittes sie verknupfen—oder— so, daß keines sie verknupfen kann. Reben einander bestehend, oder sich ganglich ausschließend, Tag oder Nacht. Man kann gutmuthig sein bei viel oder wenigem Biffen: reich an Wiffen bei viel oder weniger Unwendungsfertigkeiten. Aber man kann nie gut sein oder wiffen ohne Unlagen oder Uusbildung dafür.

Negative Dinge ober Menschen — blos für biese Stelle? ober — überall wenig aus eigener Fülle, welchen das Meiste verlieben, zugeführt, eingesagt werden muß, welche blos burch Mobe ober fremden Stoß sich bewegen. Sie wirken, als Gewicht in der Masse. Einzeln, keiner Etwas. Sie andern, wie der Stoß, dem sie folgen mussen; ihre Stelle: zu brauchen: aber wer kann sich auf sie ver= oder ihnen selbst Etwas überlassen?!

D) Bas ift Quantitat? Bas ift Qualitat? Im Gein ftets vereint, im Begriffe als Gegenfage ju betrachten.

Quantität — Wielheit, sest ein Maß, etwas, an bem sich das Mehr oder Minder einer Größe ansprechen lasse, voraus. Megbar ist nur, was quantitativ, und jedes Quantitative ist meßbar. Denn selbst Unermeßliches nennen wirwofür das Maß noch nicht gefunden, oder worin unsere Maße zu oftmal enthalten.

Mehr und Minder— als Aussprüche eines quantitativen Verhältnisses, lassen einzeln, ohne Mitbetracht ihrer quantitativen— und— qualitativen Gegensäße, sich nie richtig erklären. Und doch sündigt das sogenannte praktische Leben so häusig dagegen, sodald es des Unterschiedes, des zweifachen Maßes nicht achtet zwischen Anzahl— und— Wirken, welches Leste durch Qualificationen, durch verstärkte Entwicklung der Eigenschaften entsteht. Mehr— oder— minder, blos ein Verhältnißbegriff, aber gemindert kann werden, wenn ich von A wegnehme; gemindert— ein Verhältniß geändert, wenn ich B, dem vorher Mindern, zulege. Wie viel siegensder aber wird noch das Kleinere durch höheres Vezeigenschaften und Entwicklung des in ihm Enthaltenen.

Wie viele Finange ober Industrie-Unstalten werden ohne biesen Bedacht in blinder Richtung auf Eines und auf Zahelen gemacht! Wie oft ein augenblicklicher Gewinn mit einseitiger Blendung und Begierde ergriffen, ohne Vorberechenen, wie viel neben, oder nach, oder durch ihn in Entmächtigung untergehe: Tausend an Beeigenschaftung um Eins in tobter Substanz sich zu geben.

So Vermehrung. Qualitativ mindern kann oft eine quantitative Uebermehrung. Jedes Zuviel legt dem, was bei richtiger Menge gut war, ein schälich Uebergewicht bei, oder das zu Viele hier wird gebrauchlos, unwerth einer anderwärts nüglichern Stelle entzogen. Wie jedes, zumal an einem Organismus verlette Verhältniß sich oft später erst an unbeilbaren Folgen ausspricht; Lebens im Geiste zu richten, wird bald das Maß seiner Entscheidungen — die Einsicht in sich sinden, wie wenig ein quantitativ jeziger — oder blos materieller Vortheil, des unendlichen Verlustes, der Gefahr

und des Untergangs kunftiger Größen, oder eine jest gewonnene Summe des vernichteten Zutrauens, zerftörter Gesinnung, gebrochener Sitte und geistiger Erniedrigung eines Volkes werth sei: welche Kräfte hier, welche auf jener Seite stehen. Quant- und Qualitatives — nur logisch, nur nach Augenblicks vorherrschenden und für solche Deutungen lassen sie sich scheiden — nur der rein mathematischen Wissenschaft sieht es zu, Größe, Umfang, Form, Zahl und deren Verhältnisse abgesondert von weitern Eigenschaften zu betrachten. Un den Dingen selbst aber und in der Dekonomie, wie in jeder angewandten Wissenschaft, stehen Größe und Eigenschaft, Form und Stoss, Zahl und Art, stets untrennbar, wechselseits sich durchdringend, haltend und bedingend in eins: und schliemm, wenn man hier mit Zahlen allein spielt.

Fordert und vollzieht fich jeder Erfat in quantitativer Ruckfehr bes Bermenbeten und jedes Unternehmen in numerifchen Verhaltniffen ber Kapitale und bes Aufwandes; fo find boch Bedingniffe, Grundlagen, Rrafte, Bermittlung und felbst bas Biel qualitativer Urt! Gigenschaften entscheiben, wie fich Mles zu wechselseitiger Bebandlung verhalte, Eigenschaften - wie man bes Wielen nicht feiner felbft, fonbern freudigerer Lebensführung megen begehrt. Eben fo bleiben bei Ermachtigen und Erhalten, Beffern und Debren, fei es auch blos bes Materiellen, boch Biffen, Bollen, Kenntniß und leitung bes Qualificirenben - bes Beiftes innerfte Betriebe - die Rraft. Reine außere, wie feine innere Defonomie, feine Erhaltung, wie feine Berberrlichung bes Seins ober ber Menschheit ohne ibn. Darum, wer ibn - aller Belebungen und hierdurch aller Fortschreitung erfte Quelle-nicht weckt, nicht ftartt ober hindert, bringt ein felbft im materiell

Quantitativen stillstehendes ober rückgängiges Bolksleben. Mag durch frühere oder jesige Verkümmerungen der Mehrheit diese qualificirende Kraft mangeln — Dinge und Thatigekeit gehen irre, kein wahrhaft ökonomisches Wirken ist möglich; das reichste Naturkapital steht still. Die Erde gibt den Balb; der Geist nüst, halt, erneuert ihn für Schiffbau und Handel.

Sind benn nicht Quantitaten an sich schon oft Eigenschaften, — ber Mehrbesigenbe ber Mächtigere, ober Eigenschaften an sich ein Quantitatives, ihr mehr ober minderer Grad? Ift benn leibhafter, größer, regsamer sein, als Anbere, nicht zugleich Eigenschaft und quantitativer Unterschied zwischen ihnen und uns? Quantitaten — was sind sie? Die reichste Wassermasse kann nicht Strom bleiben, wenn, wie ber Rhein, Sanddunen, schneller aufsaugen, als nachtließt: wenn im Laufe die Wässer so abgeleitet werden, daß sie in veränderter Qualification Felder tranken — oder nuglos verdünsten; oder weil die Quellen, zu ungewiß wechselnd, im Uebermaße ein zu breites Bett ausstoßen.

Gebrauch qualificirt die Menge zur Erfolgmacht. Unnuge Bande, unnuge, b. h. verwendungslose Vermögen und Kräfte sind — nicht facultative, aber — wirklich vorhandene Urmuth. Zu Verwendung aber gehört Wiffen, zu Wiffen Geist: darum steht vor Allem als Uebel — Armuth an Geist ... Fähigkeiten ohne Unregung, Unlagen ohne Verwendung und was daraus folgt, weil ohne Gegenstände, welche über Zwecke und Mittel zu höhern Auffchluffen bringen. Spitaler für Hilflose siftet die Barmherzigkeit; warum wird sie nicht zum ganzen Umfang ihrer Zwecke erhoben — auch für die Hilfsbedurftigen an Geiste, für die in seinen Mitteln und Erfordernissen Bedrängten ihren Reichthum zu vertheilen.

Bas vielmal erlebt, ohne barum genauer burchichaut, in überlieferter Erfahrung ju einem allgemeinern Mertzeiden, oft irrig gemacht murbe: finbet feine entscheibenbfte Prufung in ftrenger Gegenüberftellung bes Abfoluten und Relativen, des Activen und Paffiven, jedes Befens feiner positiven und negativen Zuftande. — Bas die Erften gebe und in ben Ameiten verfete, mas ob : und subjectiv an ben Dingen, je nach ben Berhaltniffen ihrer Begegnung, nach beren Urt, Geschwindigfeit, Stoß und Rebeneinfluffe, bebingt, entbunden, juruckgehalten und bemnach negativ für bas Behemmte, positiv für bas Entbundenere merbe. Degativ ift - jebe in Unthatigfeit gehaltene Eigenschaft ober Sache, jebe paffive Gigenschaft, fo lange fie fein Erregenbes findet, aber burch ihr Richtwirken einem Undern Raum lagt. Dies Alles wird vorzüglich bei Bielheiten nothwendig, um ben fo baufigen Bechfel ibrer Bedeutsamkeit ohne Bechfel ibrer Oubstangen ju versteben; Bebn ift fart gegen Acht, fdmad gegen 3molf; aber wenn ein Stof Befdwindigkeit gibt - bas Minbere bas Starkere. 2118 Standpunkte, welche hierburch flar werben, und als Grundfage fann man alfo annehmen ... a) an jeder Sache find quant- und qualitative, als wechselseitig fic bedingende und qualificirende Begenfate; - jeder - active und paffive, positive oder negative Buwachs an einem von Beiben oder Beibe als Unfang und Urfache einer mit geanberten Berbaltniffen auch veranberten Reihe von Erscheinungen zu erwägen. b) Durch Bechfelwirken konne Quantitatives Mehrung bes Qualitativen und Lettes Mebrung bes Erften-nicht blos virtuelle, fondern auch arithmetische werben. Jebe Quantitat als Macht bat eine zweifache Fortschreitbarkeit, kann auf doppelte Beife zunebmen: 1. Arithmetisch (zahlig) 1 + 1. 2. Eins kann nach bem Maße, als es bynamisch versiochten und qualitativ gesteigert wird, ober Negativitäten in seine Gegenfaße eintreten, bie Birkfraft von Zehn, von Zwanzig im Uebergewichte zur anbern annehmen, ohne sich zählig zu anbern. Sieg kann Werk frember, gar großer Erbarmlichkeit sein, nicht meiner Lapferkeit, bie, wenn ich sie auch hatte, nicht zu Gebrauch kam.

Qualität, Qualificirbarkeit, Qualificirendes und Qualification find immer zugleich unter den quantitativen Bershältniffen ihres Zusammenstoßes und Wechselwirkens zu betrachten. Es muß hiebei das positiv in Wirksamkeit Setretene, der thätig gewordene Theil der Möglichkeiten eines Dinges — und — das positiv Mögliche, der volle Inhalt besselben ... als Verschieden es, jedes als eigene Reihe (das Mögliche als Unendliches, weil immer vieles Unbekannte) unter eigenem Gesete, hiernächst die Kathegorien der Einstüffe ihre Eigenschaften und Vielheiten und die Gesammtkraft derselben betrachtet werden, unter welchen sie jenen Theil des Möglichen zu Geseten des quant- und qualitativen Zusammentressens, Verbindungsweisen und Wechselwirkungen zum Thätigen machten.

Diele Worte, burch welche man ein Qualitatives auszussprechen vermeint, z. B. Stärke oder Schwäche, sind nur eines Mehr oder Weniger, eines quantitativen Verhältnisses Bezeichnung... erst ein hinzugesettes oder mitgedachtes Qualitative... stark an Wiffen, stark an mannlicher Tugend 2c. gibt dem Quantitativen Bedeutung, sett ein Wesen istatt bloßer Zahl uns vor Augen. Um etwas zu sagen, muffen die Subjecte, zwischen welchen ein Wechselverhaltniß — benannt werden.

Ì

Nieles, mas Befen an fic, ober absonderliche Gigenichaft icheint, j. B. Barme und Ralte, Licht und Schattenfind nur mechfelfeitige Verneinungen - verfchiedene Quantitaten ober Qualificationen berfelben Sache, etwas mehr ober minder in fie Aufgenommenes. Seller werben beift mehr Lichtstrablen empfangen. Go bezeichnen »gut" und "übel" oft nur ein in mehr ober minberm Untheile bes Beiftes, in beffen mehr ober minberer Entwicklung Bewirktes. Proteifc verbirgt er fich, ober tritt er bervor. Oft ift, was Ginnliches ober bloße Gewohnheitsmacht scheint, fein Werk. Deshalb ift auch umgekehrt jebe quantitative Birkungsmacht bes Beiftes als Qualitatives und burd Gigenschaft Bebingtes gu ermagen. Der machtigfte Beift fann ein unnuger ober verberblicher werben, burch falfche Stellung feiner Gigenicaften. Birten gunebmenbe Quantitaten nicht nach ein =, fon= bern mehrfach fortidreitenden Berbaltniffen - besgleichen jede zunehmend höbere Qualificationen berfelben Broge ? Gind biefe Berhaltniffe nicht blos nach eigenen, fondern nach den jebesmal jugleich beitretenden quant- und qualitativen Ditwirkungegefegen bes Wegenüberftebenden zu- oder abnehmend ? Diefe Fragen, welche man fich überall machen muß, und boch fo fdwer oft beantworten fann... burfen boch nie verabfaumt werben. Gie hullen fich vorzüglich in eine tiefere Dynamik ber Ratur, beren Ginficht nicht leicht und boch ber Mittelpunkt öfonomifder Runft ift.

Bei Minderung eines Bermögens, &. B. von Taufend auf Funfhundert, kommt es nicht blos auf ein quantitatives Salbiren bes bisher Geleisteten, sondern auch auf den Berluft eines meift in sich selbst verhüllten Qualitativen der Wirksamkeit, die nun nicht weiter möglich, an; vorzüglich wo menschliches

Leben, menfchlicher Beift, Erwerthung ober Entwicklung berfelben bamit befangen. Gegen wir einen Mann, ber mit jenen Runfbunbert Untersuchungen verfolgt, Bersuche angeftellt, Entbedungen gemacht, feinem Dafein, fich felbft und Undern eine weitere Musbildung gegeben hatte, und nun berabgebruckt ju blos durftiger Ernahrungsarbeit, nichts Beiteres tann. Bom Grame feines ftrebenben Gemuthes von Rortichreitung, bie er abnt und fich verlagen muß, von feinem frubern Untergange will ich nicht reben, nur auf ben Berluft fur bas Bange binmeifen, auf die Wiederholung folden Beispieles an fo Wielen und mas biefe Backern - als Arbeiter, Forfcher und Menfchen, welcher Ochat fie ihrem Naterlande hatten werben konnen und nicht werden. Arithmetifcher Verluft an Befig oder Erwerb ift's alfo nicht allein, fondern, mas an bem fo batte entstehen konnen, dynamisch ein vielfacher Werth, ber mit ihm babin geht, ift zu erwägen.

So tann eine Finanzeinrichtung, die wenige Sundertztaufend trägt, Millionen und Millionen aus dem Gange allgemeinerer Entwicklung hinwegftreichen. Diefer dynamische, geistig bynamische Standpunkt bleibt ber wichtigste.

Nur so viel hier ... ein Land ist nicht reich blos durch Boden oder Menge seiner Bewohner, sondern durch ihre Beschaffenheit! Menge gibt Undurchdringlichkeit der Maffen, Stofkraft des Gewichts, mechanischen Biderstand. Aber zur Bewegung, zu jeder Entwicklung gehört ein Zweites, Dynamisches, Geistiges. Eigenschaft trägt den Keim der Bewegung in sich, sie ist Neußerung eines Gehaltes, dem aus eigenem Fortschreiten sich neue verstärkende Quellen eröffnen: sie belebt, was sich mit ihr berührt. Quantität drückt in ihrem Abrollen oft mehr, als sie weckt. Menge gegen Menge

wird die größere ober schnellere, Menge gegen Eigenschaft wird Lettere, wenn richtig gebraucht, der kleinern Menge den Sieg geben. Eigenschaft gegen Eigenschaft... siegt die freiere, voller entbundene, besser verstandene, die reichste an Leben. Schon hierin aber spricht sich aus, daß nur logisch geschieden, untrennlich in der Natur, Menge in der Eigenschaft und Eigenschaftliches in der Menge mitwirke: die stärtere Eigenschaft die, welche in gegebenem Umfange mehrere Thätigkeiten im Vergleiche anderer entwickelt. Die stärkere Quantität die, welche ein geschickterer Stoß leitet.

So jedes ökonomische " Zuviel — ober — Zuwenig", wie schmeichelhaft es auch seine ersten Schritte umbulle.

Verhältniffe sind Gegensäße quant- und qualitativer Art, bas Wechselspiel beider sich gegenseitig afficirender, Artungen; nicht blos tobter-Zahlen, sondern wirkender, lebender, selbstbeweglicher, sich selbst weiter erzeugender Kräfte, fortschreitender Eigenschaften, heranwachsender oder verblühender Anstalten: ein Meer von Erregungen, an welchen der jetige Augenblick den folgenden nicht voraussehen läßt. Auf das Wechselseitige geistiger und materieller Functionen, auf das tief Verborgenere in ihren Untrieben kommt es an. Der Reiche wird minder reich, und der Mächtige minder mächtig im Reichtume, wenn Niemand seiner Güter mehr achtet, wenn ein veränderter Sinn andere Gelbstgefühle, andere Unsprüche, oder böhere andere Ermannungen andere Entsagungen wecken.

Daß menschliche Befangenheit ober Unachtsamkeit bier oft zu einseitig sehe, baß Quantitatives in seinen Tauschungen — qualitative gegenüber Stehendes bem Auge nur zu oft entzieht, baß die Bechselse qualitativer Minderung bei quantitativer Mehrung, ober Mehrung bes Ersten bei Min-

berung bes Zweiten, fo verftect bin- und berlaufen tonnen,bas ift's, was eine richtige Babl fo baufig erschwert, mas als Ueberrafdung , Bufall, Berhangniß fo gerftorend, oft auch heilfam, aber immer burch, außer menfclicher Berechnung ins leben tritt. Go gewiffenhaft ftrenger muß ber Blick geubt werben, um biefes jufalligere, felbft verschuldet verbangnigvollere Reich immer enger zu beschränken. Abnehmen Die Maffen bes Bufalls, wie die Maffen bes Beiftes und ber Tugend junehmen. Das ift bie Quantitat, nach welcher gu trachten. Wer flug genug ift, fein Muge auf geiftige Detonomie - ober - die bes Berbens, Birtens, Geltens und Qualitaten - Quantitaten - ihre Gefete? Much Lette fteben in mancher Beziehung als Gigenschaft ba: verftarten Gigenschaften, bringen folche an ben Sag: Much Gigenichaften find als Quantitaten zu ermagen; find jeber, als ein mehr ober minder ber Unlage, ber Entwicklung ober ber augenblicklichen Thatigkeit, verbunden. Gie felbft merben Eigenschaft, j. B. Schwere. Das erfte - bas Fortidreitungsgefet der Quantitaten ift - baff, indem fie junehmen, fich aus ihrem Inbalte vorber unerkannte Eigenschaften und immer andere Erforderniffe entwickeln, andere Empfanglichkeiten und eine andere Dynamik.

Die größere Menge — nur wo es auf Gewicht, auf Zureichen ankommt, wird sie entscheidend! — Nicht einmal Menge der Eigenschaften, sondern Art, Gehalt, das Gemäße ihrer Mischung, Verhältnisse, Reihenfolge und Bechselwirkung, die gerade passendste—gibt den Ausschlag. Hieraus also die Fragen: Wie sind Quantitäten zu leiten? Wie zu schäßen? Wie weit ihnen zu vertrauen?

Un den Gefegen find zu unterscheiben: bie bes Geins - Mevern's Nachlag. I.

bes Birtens - bes Gebrauches - ber Saufung - ber Erhaltung - bes Charafters, ben fie annehmen ober veranlaffen.

Jebe Quantität ist als ein Verein, jeder Verein als Quantität zu betrachten. Ob es bloßer Zahlenverein — Säufung — oder — bis zu innigerer, mechanischer oder Lebensvergliederung gediehener sei... Organismus — gibt und forbert andere Geset, andere Entstehungs- und Führungsweisen. Nichts ist verführerischer, als Vielheit. — Sie ist das am leichtesten Ersichtliche! Man glaubt sich geborgen! Darum hangen die Meisten in Schäung und Vertrauen an ihr. Aber nichts schwerer, als sie selbst und ihre Verwendung — und je größer die Masse, so mistlicher zu verstehen: über ihr zu stehen und nicht blos auf ihrem Strome zu treiben.

Rede Maffe - bloge Summe von Nielem und Baufuna: iebes Bange mit eigenem Organismus, ein aus und in fich felbft Thatiges - ift als Summe von Eigenschaften, Qualificirungen, Kraften und Getrieben, als Inbegriff aller feiner Theile, ihres Strebens und Bachfens jugleich bierin. Darum fann, mas Gingelnen gilt, an Gingelnen ericeint, nie ju Folgerungen, Schluß und unbedingter Unwendung auf ein Banges übertragen werden. Wie jedes Einzelne auf feinen, ine Rleine gefpalten, individuellen Bedingungen und Macht : Umtreife rubt; fo ein Sanges auf ben feinenauf ben unendlich umfaffenberen feiner Ginheit und Größe. Defhalb lagt auch an ihm nur fic bas entscheibenbe Dag für ieder Sache Berth, Bermendung und Unentbehrlichfeit finden. Dicht, mas einem Menfchen unnut ober nut, fondern mas allen, und ohne mas fein höherer Buftand erreichbar ware ? — find die Fragen des rechten Aufschluffes.

Die thatigen Energien ber Functionen bestimmen bas +

oder — der Wirksamkeiten, das positivere oder negativere Eintreten einer Vielheit. Diese Energien aber kommen aus der Summe höher getriebener Eigenschaften. Dieses höber Getriebene — aus freierer Ausbildung überhaupt, oder aus der Dringlichkeit, der Meinung, den Beschaffenheiten des Zweckes für jest, oder eines, der das ganze Leben für immer durchbringt. Eigenschaften werden geschwächt, Quantitäten Entwirksames, disqualificirt, in ihren facultativen und virtuellen Unlagen ein Null — die Ersten durch Vernachlässigung, Beide durch falsche Verhältnisse, durch irrige Verwendungen, in die man sie stellt; die Lesten noch überbies durch Selbstabnahme, oder des Gegengewichtes Zunahme.

ì

Das Virtuelle, die eigenschaftliche Potenz kann bas Numerische erganzen. Die Größe des Letten dem Mangel an Erster oft Halt verleihen und das bessere Erwachen abwarten helfen. Aber wo Beide sich mindern, und noch mehr, wo zugleich Undere sich verstärken — steht Ohnmacht vor der Thure.

Macht ist Nielheit — Gewicht gegen Undere, sei es aus Nielheit der Zahl — ober — höherer Beeigenschaftung. Nach quantitativen Gesehen sind ihre Verhältnisse, ihre Erscheinungen, ihr Erreichen zu erörtern. Ein Gut, eine Erhalterin ift sie nur durch rechtes Gegengewicht; denn ohne soles wird sie, vermöge ihrer Natur, erst Underes zerkören, endlich sich selbst.

Freiheit ift Macht, ift beren Folge und Quelle. Sie kann nicht ausgeübt werden ohne eigene Starke, oder ein andern Dingen gegebenes Band ihrer sonft willkurlichen Strömung. Sie liegt im Menschen; aber fie kann in ihren Qualificationen ihm nur zukommen burch die Gesellschaft.

Re mehr jeber feinen Kreis ausfüllen, aber nie überschreiten fann, ju Berkummerung Unberer: fo bober erweiset fich ibr Charafter als Anstalt und Artung, als wohlverstandener 3med und mohlgenommene Musführung ... rechtes Berhaltniß zwischen quantitativen und qualificirenden Dachten. Alfo auch hier treten quantitative Befete mit in die Erörterung. Die beste Gigenschaft bleibt eine unnute ober fogar icablice, menn bas als Riel ober Gegentraft ihr Rothwendige ober Entsprechende mangelt. Dies weiset wieder jurud auf die Dorm ... nichts einzeln, Mues in Busammenhange und als Theil feines Bangen gu ergreifen, ju fuchen, ju fcagen. Dicht einmal bas Quantitative, bas Buviel ober Buwenig, ober Bemage lagt ohne jene Rorm fich ermeffen - nicht, wie Quantitaten wirkfam werben, ober negativ fich bestimmen. Quantitaten - indem fie machsen, entwickeln fich aus ihrem Behalte vorber nicht bemerkbare Functionen, Eigenschaften und Erforderniffe, machen bem, ber fie lenken foll, nothwendig, andere Unftalten, andere Zwischen-, andere Bebingungsmittel, in fortidreitend vervielfaltigtem Rreife mit gemaß erweiterten Ueberfichten, Berhaltniffen und Untrieben, aufrecht zu halten. Jebe vergrößerte Maffe, jeder ausgebehntere Raum führt auf eine hierdurch verandert benotbigte Dekonomie ... b. h. gebietet eine vielfaltigere, immer kunftlicher gegliederte Abstufung von Binde-, Bemeg- und Bereinsmitteln, für größere Manchfaltigeeiten manchfaltigere Bege ber Muffaffung, für machtigere Stromungen andere Rrafte ihrer Beberrichung, fur vielfeitigere Rrafte vielfeitigere Richtungen. Bo bie Stimme nicht mehr zureicht, muß man Boten fenben. Wo bas Muge nicht - muß man Fernglafer brauchen ober Berichtgeber bestellen. Wo Bare nicht mehr von Saufe ju Saufe, sondern in ferne Wegenben geben, werden Zwischenvermittler, Ueberbringer, Uebereinfünfte anderer Art nothig. Bei benfelben Grundprincipien, welche andere Unftalten für Bewegung und Rusammenwirten eines Seeres und einer Compagnie! Belde Renntniffe kann ein Jahr und welche konnen Jahrhunderte, welche ein Einzelner, welche Befellichaften erreichen! Done bynamifche Ermagung beffen, mas jebe Dielbeit burch Gigenschaften ibres Stoffes und Formen ihres Bereines burch Dehrung diefer Stoffe und die vervielfachten Berhaltniffe ihrer Begegnung mit andern, mas fie an Birkfamkeit, Richtung und Unziehung unter ben erweiterten Bechfelfolgen und Reiben einer unter immer manchfaltigern Thatigfeiten fich ausbebnenbern Rraft ber Begiebung werben, gewinnen ober verlieren konnen-ift burchaus nicht über ihre Erscheinungen gu urtbeilen.

Dies ift's, was bei vergrößerten Menschen= ober Thatigkeitsmaffen, bei vervielfacht steigender Wechselseitigkeit ihrer Regungen, Bedürfen und Vermögen, bei einem hiedurch veränderten Charakter ihrer Antriebe, Kräfte, Bewegung, Bahnen und Raume, zu ganz besondern und gleichartig mit fortschreitenden Anstalten ihrer Leitung und Uebersichten, zu andern Mitteln der Befriedigung, Verwendung und Ordnungen zwingt. Einen Tropfen verstüchtigen Sonne und Luft. Ein Bächlein kann sich selbst überlaffen oder mit wenig Arbeit beherrscht werden. Seine Felsenufer sind ihm Bandes genug. Einen reißenden Strom muffen Dämme umschließen und die Biffenschaft ihres Baues entstehen. Die Meerfahrt fordert andere Mittel, als die Flußfahrt.

Bei jeber Größe aber und jeder Menderung berfelben ift

ihr mechanisches ") — ihr bynamisches Birten und Forbern, bie Gefete, bie Berhaltniffe, bie einfachern ober quadratischern Fortschreitungen, unter welchen fich Mues vollzieht und erkannt werden muß, zu unterscheiben.

Zwei Gefete, überall berrichend und bei jeder Unftalt ober Ereigniß zu ermagen, find ... wie von einer Seite zunebmenbe Dielheiten ichlummernde, vorber unbemerkbarere Gigenicaften meden, vorber unbekannte Mittel forbern, und burch vermehrte Beschleunigungen, Energien, Berhaltniffe, Daffen ju andern Entwicklungen und Birtfamteiten fuhren, anbere bestellte Formen ihrer Leitung, Berwendung ober Beberrichung begehren; fo wirken von ber andern Geite belebtere Eigenschaften burch fich felbft als großere Mengen, und bringen als erweiterte Unziehungsfrafte größere Mengen gufammen. Das Gefes, wie Quantitaten und Qualitaten, Qualificirung und Mehrung fich überall wechfelfeitig ergreifen, bedingen und arten, herrscht in ber geistigen, wie in ber förperlichen Welt. Es beruht auf einem Unendlichen. Darum ift es in feinen Rreugungen und Fortschreitungen, in Urfprung und Werben nie vollständig ju ergrunden, wenn wir gleich täglich an ihm und aus ihm lernen muffen.

Der Mensch einzeln und in Maffen - wie so verschiebene und boch in einander begründete Erscheinungen!

Der Grundfag, daß zunehmende Quantitaten andere Stellungen geben und forbern — wie ber zweite, daß entwideltere Eigenschaften als erweiterte Großen wirken — find zugleich bie, auf welchen alles Gefellige beruht und erwogen

<sup>\*)</sup> In bloger vis inertiae oft, ale Maffa, Raum und Gewicht.

werden muß. Wie anders der Alleinstehende, oder Hunderte, oder Taufende, oder Millionen! Die Gesellschaft soll ben Schwachen stärken, und was Keiner allein vermöchte, durch Wiele hervorbringen. Aber sie kann es nur durch das quantund qualitative Gewicht (Gewicht an Besitz und Beeigenschaftung), das sie Jedem erreichen hilft. Der Sah-"größere Massen (bas immer Allgemeinere jeder Gattung, an dem sich alle Unterschiede und Abstände der Einzelnen zugleich abzeichnen und ausgleichen) fordern Anderes, geben Anderes, offenbaren Anderes und belehren Anderes, ist sittlich und ökonomisch gleich wichtig.

Dekonomisch — für Ermeffung bes Wirkens, ber Kraft und ber Unstalten; ba fortschreitenbe Quantitaten beinahe immer in fast mehr als geometrischen Fortschreitungen, nicht in einfachen, an Wirksamkeit und Untrieben zunehmen.

Sittlich — ba am generischen Charakter, an ber Summe von Individuen, an ber Manchfaltigkeit ihrer Vermögen und Bedürfen sich erst ihre Bestimmung, die oberste Idee dessen, was ihnen allgemein zukommt, das Allgemeine ihres Daseins, ihrer Erfordernisse, ihres Sollens und ihrer Rechte, ihrer Möglichkeiten und Richtmaße recht umfassend und deutlich ausspricht. Iedes Einzelne ist — jener Typus, in einem bedingtern und beengtern Umfange vorhanden. Darum kann nur und muß an der Sattung, nicht an Einzelnen, erfragt werden, was überhaupt ihr, d. h. Allen, zu wahrer Vollziehung nothwendig, gebührend und gut, ein Werth und ein Geset für sie sei. Daher kann nur gerecht sein — gerecht gegen Sachen und Menschen, Betriebe und Wissen — wer ein Sanzes und in diesem Ganzen jedes Theiles Stelle und Gebühr, jedes Theiles verschuldete, oder unverschuldete Irrigkeit,

1

in einer durch fehlerhaften Zusammenhang verschobenen Stellung übersieht. Darum nur großer Unternehmungen fähig sein, wer weiß, was jede größere Masse durch ihre Verhaltnisse heischt, wie jedes Einzelnen Semäßheit hieran sich bestimmt und bestimmt werden muß. Es wird aber von der andern Seite eben so nöthig — da Aues sich wechselseitig erklärt — Vielheiten in der nähern Betrachtung ihrer Einzelnheiten (von unten hinaus) durchschaut zu summiren: besonders wojeder Einzelne den Typus der Gattung, aber nach den Verschiedenheiten seiner eigenern Begabung und ihrer quantitativen Verhaltnisse, umschließt. Beide Wege muß man betreten, den ersten — um zu erfahren, was noth wend ig, was gemäß, was wichtig — den zweiten, was möglich durch Einzelne für Aue.

"Arrthum mare ber Glaube ... bie menschliche Ratur in wihren feinften Bergweigungen, Liefen und galle burchichaut "ju haben, indem man fich an das halt, mas Daffen in "gewöhnlicherer, gemeiner Urtung, in der Bahrheit allstäglicherer Darbietungen offenbaren, wo bas Deifte als "Beerbe, bas Befte oft aus Mobe und Schafstritt geschieht. »Rur an den ausermählt boher entwickelten Raturen er-»fcheint ber Menscheit ganger Umfang an Möglichkeit wund Bollenbung - bie, welche in feltenerer Uebereinftim-»mung bes Charakters, bes Beiftes und Bemuthes fich über "bie Menge erheben... ber Stoly, Die Bier ihrer Gattung. Die menschliche Ratur burch ben Bang ber Ereigniffe pund Berbaltniffe - welche als Folge berfelben wieber nur »Folge einer frubeften Abweichung von Richtungen find san ben Deiften gerbruckt, gebunden, verftummelt ober in »fcmachen Abbrucken erfichtlich, entfaltet fich nur vielfeitig wund zu vollerem Umriffe an den Helden des Denkens, Kuh»lens und Handelns. Bas Allen gemeinsam, findet sich auch
»an diesen — der Gattungscharakter. Aber was sie aus»zeichnet, ist Andern fremd oder kaum merkbar, obgleich es
»zum menschlichen Besen gehört. Es verhält sich mit Bahr=
»beit und Fülle, wie mit äußerer Schönheit. Die Elemente
»ber Letten sind allenthalben vereinzelt. Zur Vollkommen=
»heit vereint trifft man sie nur bei wenigen an. Darum
»aber ist sie nicht minder Eigenthum menschlicher Gestalt,
»wenn auch die Meisten sehr entfernt bleiben, sie in Ein=
»zelnheiten ober im Ganzen darzustellen\*)."

Dies Alles ift auch auf jedes Menschliche... Anstalt, Betriebe, Orte, Beiten und Bollerschaften anzuwenden.

Oft ist die objectiv scheinbare Aenderung an Kräften und Menge nur eine in unseren subjectiven Bahrnehmungen, in verlassenen Standpunkten, Bunschen oder neuen Täuschungen vorgehende. Irres Meinen trübt unsern Blick, oder Erfahrungen schließen auf, was unsere frühere Ansicht nicht entdeckte. Gerade bei zu- oder abnehmenden Mengen führen zunehmende oder stillstehende Hoffnungen oft am leichtesten irre; oder unser Auge braucht lange, bevor ein in seiner Unsfänglickeit Unbemerktes ein Bemerkbareres wird, bevor wir, was bisher ein Beherrschbares war, als Uebergewicht fühlen, als etwas, das durch erweiterte Werhältnisse anderer Vorkehrungen, oder durch verengte — andere Bestrebungen fordert: und dann ist's oft für Beides zu spät: zu spät, wenn, was vorher locker, bei jest sessense Jeste, wenn größere

<sup>\*)</sup> Ancillon, Glaube und Biffen. 1824.

Baufungen anderer Zwischenvermittler bedürfen, und unsere Macht nicht mehr bandigen kann, was sie langstüberwuchs; wenn die Beschaffenheiten, welchen das Bisherige gemäß war, andern, wenn die Führer nach Maß ihrer Erweiterungen auch sich erweitern, neue Aushilfen, neues Biffen, neue Rünste in die Reihe bringen muffen — und für alles dieses die nöthigen Vorkenntnisse mangeln.

Um meiften ift es ber Menfc, ber an berfelben Gache, nach ben Stufen ihrer Bergrößerung, eigenen Ginn erweitern, eigne Rabigkeiten nach anbern Dagen, eigenes Befen nach immer mehrern Geiten bin verwenden lernen muß. Unbere Maffen, andere Gegengewichte, andere Gestaltungen, andere Thatigkeiten, andere Erkenntniffe, andere Berfaffungeweisen - baburch erweitert fich ber Menschengeift. Beber geminnt, was burd Dielseitigeres er Bielseitigeres wirb. Mit jedem Mebrgewordenen gewinnt die Gesellschaft größere Summen ber Kraft; so wie von ber anbern Seite sie bas große Getriebe ift, welche bies Mues bervorbringt. Bas ber Tropfe nicht lehrt, lehrt ber Strom. Wenn ber Erfte bas Element, bem er jugebort, taum in einigen Gigenschaften erkennen hilft; wie anders bas Meer in nieberwerfender Wogengewalt, ober in ber Weltmacht feines Dafeins, bas in ber Runft, es ju gebrauchen, auf bie Mittel, ibm ju miberfteben, und im Scharffinne ber Mittel auf fo pielfache Erfindungen leitet. Bie viele umfaffende Berhaltniffe ber Menschheit, wie viele Schritte ju naberer Betrachtung bes Alls find bieraus erfolgt ... fo fouf die Bewegung großer Maffen eine Mechanit; bie bloge Sandhabung kleiner Riefel hatte fie nicht erzeugt; eine andere Baufunft forderten die Bruden breiter Strome. als ber über ben Bach gehobene Balken. So stieg ber Streifzug nomadischer Horben zum strategischen Wissensverein großer Heere und ihrer Bewegung. Und so sind es immer die Gegenstände, welche den Menschen für das, was umliegt, wecken — daß er durch das, was sie zeigen oder heischen oder drohen, sich versstehen serne in seinen Anlagen; daß er erfahre, was er vermag, daß er werde, was er sein kann. So ist er der Umgebungen Lehrling, des Weltzebäudes Schüler — fortgetrieben oder erhoben durch das, was ihn reizt oder dringt, zum verwielsachten Gebrauch seiner selbst. So wirken Wielheiten daburch, daß sie es sind, so sehr, als durch eigenschaftlichen Geshalt: und Beide vereint als die wohlthätigen Mächte, durch welche das Universum erzieht. Ihm sollten wir ablernen, wie die Gesellschaft in derselben Weise die Ausbildungen übernehmen und weiter führen möge.

Wenn ber erweiterte Kreis und vergrößerte Massen unbekannte Erfordernisse und Anlagen an den Tag bringen,
schlafende wecken, zu erhöhten Umschauungen nöthigen, und
auf andere Gedankenformen hinweisen; so wird Quantität...
Qualität, Qualificirendes für Gegenstände und Subjecte,
erregt Qualificationen. Jede ist an sich selbst keine leere
Bahl, sondern Summe von Wesen und Eigenschaften, die
wieder vielen andern Ton, Stimmung und Antriebe geben.
Deshalb wird nöthig und darum ging so mancher Staat unter, weil er vergaß, daß jede wachsende Vielheit den Gegensat anderer fordere, die sie in wohlthätigem Gleichgewichte
halten, die ihren Wirksamkeiten Stoffe geben oder ihre Bahnen bestimmen. Der wachsende materielle Reichthum, wie
ber geistige, Beide fordern eine in gleichem Fortschritte ihnen gegenübertretende Bildung der Gemütber, damit Erster

in Letter eine murbige Verwendung und bas Gefet höherer Bezweckungen finde.

Nicht anbere Eigenschaften, nur anders ins Auge, anders in die Reihen der Birkfamkeit tretende, Anderes zu ihrem Sbenmaße, Unwendung und Bewegung forderude, bringt eine zunehmende Vielheit an den Tag, und hierdurch andere Erfahrungen, anderes Biffen, audere Unstalten.

Quantitaten in ihrer Bergroßerung werben ein Dag, werben ein Befet beffen, mas nothig, mas wichtig, mas fchatbar. Der Gingelne fann Manches miffen, und bennoch gebeihen: nie bas vollständige Bange. Er tann, wie fcon anderwarts weiter erörtert, ein trefflicher Mann fein obne geometrische Erfenntniffe. Bas mare bie Befellchaft ohne folche? Richt Jeder foll weben und tischlern. Aber Tischler und Beber find nicht zu entbebren. Das Gefes zunehmenber Quantitaten - als Begehrenbes, Borfdreibenbes, Organismen Bedingendes-aber auch zweitens als Erhellendes, zu Auffoluffen Rubrenbes ift es zu betrachten. Alle Gattungs-, alle fummarifden, alle allgemeineren Begriffe ober Ertenntniffe entfteben in ihm. Jedes Bereinzelte, weil zwifchen eben fo vereinzelten Begegnungen, zeigt fich unter fo vielen ibm befonbern Bufalligkeiten, bag wir nie ju einer Regel, ju einer Bewißheit, mas feinem Befen, mas ben Umftanben gugufcreiben, ju einem feften Stand feiner Bebandlung gelangen. Erft an ber Bufammengablung aller ibm verwandten Dinge als Gattung ergibt fich ... mas Alle immer - mas nur Einzelne auf absonderlichen Bahnen ober Umgebung betreffe ? Go, indem wir summiren, bag unter bundert Goiffen nur eines ben Bufallen bes Meeres erliege - fonnen wir Geehandel auf verständige Berechnung, Affekurang und Enticabigung bes Gingelnverlierenben burch ein Drocent Beitrag ber Uebrigen, konnen wir Brandversicherungen, Bitwentaffen u. f. w. begrunden. Je gemiffer wir hieburch an Heberfichten, Bufalligfeiten bes Gingelnen burd Bertheilung auf Mue erleichtern ober burch Unstalten aufheben konnen; fo fefter wird jebes bausbaltliche, biemit auch sittliches und politisches leben. Mur indem wir von Gingelnheiten auf gebiegenen Betracht ber Bielbeit uns binwenden, werden unfere Theorien fich berichtigen. Umfaffender und alfo mabrer werben wir nicht mehr ben Gefvenstern ber Sanbelsbalang, ber Gelb = Activmehrung, ber Berbote ber Gage, g.B. » man muffe viel verkaufen und nichts taufen " und all ber Dagregeln nachjagen, burch welche man unter bem irren Damen » Gesammtwohl" ben allgemeinen Buftand angstete, ver-Enmmerte, verwirrte und entfittlichte! Es mag fich einzeln oft jutragen, bag Einer im Taufche geminne, mas ber Unbere verliert; bag, mer viel Gelb bat, viel vermöge. Aber fo wie ber Sandel in die Sphare von Wolkern übergebt, geht er auch in Berhaltniffe über, beren Erponenten uns noch lange nicht flar find, beren Birkungen wir aber doch mabrnehmen. Bier ift nicht mehr von Gelbe, von Absonderlich-Zeiten, fondern von Beift, von Thatigkeiten, von den Mitteln zu Beiben, welche am Fortschritte eines Boltes fich entwickeln, bie Rebe: nicht mehr von bem, mas beute etwa verloren, fondern, wie bei jeber mabrhaft öfonomischen Bewegung, von bem, mas im Durchiconitte von Sahren und vielleicht eben burch bas früher Bezahlte erreicht murbe? Bielheiten bes Gelbes, ber Sachen verwandeln fich bei ibrem Uebergange in Dielbeiten ber Menschen, ber Berrichtungen, ber Erfindungen, des Beiftes und feiner Entwidlungen, in Reihen gang anberer Art, anderer Potengen, in Qualitatives und Qualificatives. Ein fcmer zu Durchschauenbes für menschliche Augen und darum mit Bescheidenheit zu betrachten.

Bebe Gache - Mengen alfo baben a) ein nach, allen Dunften ihres Umfreises bin, vielfeitig jugleich mögliches Birten, fie ift Mittelvunkt eines Kreifes. b) Menge, nach ben Stufen ihrer Bergrößerung, wird ein Birkfames nicht in ein-, fondern vielfacherer Kortidreitung, oft aber auch umgetehrt, ein mit ihrer Vergrößerung fast quabratifc abnebmendes Wirken \*). Beides aus benselben gegebenen ober verfaumten Bedingniffen ... einer ihrer Vergrößerung gemagen Stellung und Unordnung ber Begenfage, ober einer in beiben Theilen gegebenen ober vernachläffigten Qualification. Dicht ibre Gigenschaften, Die jest andere icheinen, find andere geworben, nur ihre bynamischen Bedingungen find andere. Gie haben in Musbreitung, Befdleunigung ober Semmung mit andern Stellungen, andern Farben, Formen, Bermöglichung angenommen, barum wirken fie anbers, forbern fie anders. Diefe Forberungen find ju betrachten. Der einzelne Eropfe verfaugt, mehrere erweichen - ber Strom, die Maffe von Tropfen, reift nieder durch Gewicht und burch Schnelle, ober wird ftebenber Sumpf. Bebe Menge ist Spiel anderer Dinge — ber Gegensäte: nicht felten ibr eigenes, fie tragt einen Begenfat in fic.

Oft ift die objectiv scheinbare Uenderung nur eine in unferer subjectiven Bahrnehmung vorgebende. Bir haben altere Standpunkte, Renntniffe oder Meinung verlaffen.

<sup>\*)</sup> Dber auch bei ihrer Berminberung ale Bahl.

Wir sehen beffer ober irriger. Erfahrungen schließen auf, was unsere Voraussicht nicht entbeckte. Ober verschobene Soffnungen truben ben Blick. Der Fehlblick wird so schölicher, je mehr uns größere Mengen größere Kräfte bebunten, ober die Bedingungen, unter welchen sie brauchbar werben, verkannt werden.

Quantitäten treten sich als Werthe, nach Gesegen bes Bergleichs und ber Verhältniffe, gegenüber. Sie erhalten gleichsam eine außere Vergleichs-Qualification, welche aber doch größtentheils auf innerer — auf erhaltenen Entwicklungen, auf Unmittelbarkeit oder Dringlichkeit ihres Gebrauches, auf Stellungen beruht, welche Bedürfen, Vorstellung, Meinung, Sitten, Verfassung und Umstände geben. So wirken sie als Werthe, und Werthhaltung ist es, welche sie zu solcher Wirklamkeit hebt — verschieden von der, welche sie blos ihrem Gewichte und Menge verdanken. So drückt die kleinere, aber besser begabte und beeigenschaftete Quantität die größere zur Seite: so entstehen Preise, die Normen des Tausches. So macht die kleinere, aber geschäßtere Quantität ihren Besißer zum verfügenden Herrn über vieles Undere — zum Reichen.

Größere quantitative Besitymassen ohne gleiche Fortschreitung im Qualitativen ober Begegnung mit Qualificirensem (Werthentwickelndem) sind an und durch sich weber obsiectiv noch subjectiv größere Besitywerthe oder Kraftzuwachs; denn Werth ruht als Begriff immer auf dem einer Wirksamkeit oder einer Vorstellung, welcher solcher sich gleichset. Beiden aber liegen als Masse oder innerstem Sinn immer die Fragen zum Grunde ... was durch ein Ding andere, oder der Mensch, was das Leben und der menschliche Zustand,

bas eigene ober allgemeine Sein und Gebeihen baburch werbe.

Quantitaten - was fordern fie? Bie muffen fie beberricht, geordnet, erwogen, verftanden, entbunden ober gehemmt werden?

Sie forbern: a) weil sie — b) damit sie wirken: und das wie ihrer Gemäßheit sich bestimme. Sie wirken — hemmen ober forbern, werden gehemmt oder geforbert, je nach Art ihrer Beherrschung und Behandlung, ihrer Verknüpfungen ober Entgegenstellungen oder Alleinstehens.

Quantitaten find nur Etwas, so weit fie in Birksamkeit treten können, so weit nichts ihrem Gewichte widerstehen kann, so weit sie durch Qualificationen ermächtigt, in kleinern Maffen Bielfacheres erreichen. Sie treten in Nichtigkeit zurück, wo diese Qualificationen — wo die Bedingungen, nuter welschen sie wirken, abnehmen.

Quantitaten wirken burch Umfang, burch Sewicht (in Lettem oft als bloge vis inertiae), durch ihre unter fremdem Stofe getriebene, ober burch Grofe undurchbringlichere Maffen: überhaupt mehr mechanisch. Alles Qualitative, Qualificirende mehr bynamisch.

Rieles, was man Eigenschaft nennt, ift oft nur bas Fakultative vergrößerter Mengen (bick, lang), oder ein, nach jeder Sache zukömmlichen Verhältniffen zu andern, durch relative Vergrößerung und Stellung, entschiedenes Wirken. Der reichere Mann hat mehr Glauben, mehr Einfluß, nicht weil er der Bestere, Verständigere ist, sondern von quantitativ größerer Ausbehnung. Selbst was in einem Falle als wirkliche Eigenschaft, als wesentlich Enthaltenes, als Qualitatives einer Sache eintritt, kann in einem andern blos

wirken als Bahl, als Quantitatives ber Gegenüberstellung zu Anbern, als Folge einer blos technischen Raumausfüllung, eines blos mechanischen Schrankenverhältniffes zu ihnen. Es kann ba stehen, bewegen und auf Anderes wirken; aber blos als Maffe fremb gegebener ober gehemmter Antriebe, als eine bynamisch neutralisirte Unthätigkeit seiner eigenen Beschaffenheiten durch fremden Einsuß. Selbst die Eigenschaft wirkt burch sich qualitativ. Aber was sie bewirkt, geschieht unterm Gesehe der Berhältnisse.

Quantitaten - Bermogen - Die Ermachtigung (Dotengirung) ihrer Wirksamkeiten find ökonomische Mufgabe. Muf berlei Urt ift fie ju ermagen: 1. Taufend Bulben geben fo viel mehr Rraft und mehr Werth (b. h. nehmen an qualitativer Birkfamkeit zu), je größer ber Umfang und je rafder bie Gile, mit welcher fie, als ermachtigende Bedingung, fich mit den Thatigkeiten Underer begegnen. Jeder geleiftete Dienst hat nicht jenen Tausenden, sondern in dem von ihnen Bewegten und in feinen Folgen, bem Bangen einen neuen Berth und weitere Macht beigelegt: wie jedes Berkzeug an fich immer berfelbe Sachwerth, aber taufend andere ju ichaffen diensam und als conditio s. q. n. nothwendig in der Sand, die es zu fubren weiß, eine virtuelle Bedeutung annimmt. 2. Der Menschengeift (wie überhaupt jedes burch fich Lebende, aus fich felbft fich Entwickelnde). Er ift's, ber nicht nur Underes belebt, ber jene Bedingungen, ohne welche nicht, jene negativern Guter, ju positivern ergangt, sonbern er belebt, er erhöht fich felbft burch jebe Thatigkeit, ju immer gebrauchsfähigerer, umfaffenberer Rraft.

Quantitaten — und ihr Unwachs. — Es ift überall zu erforschen ... was durch sie im Menschen felbst entstehen könne, Mevern's Nachlas. I.

ı

mas fie veranlaffen, ober mas fie forbern, bag er werbe und fei. Summe von Sachen ift Summe von Kraft: und wenn auch nur bloges Gewicht; boch nie ohne fittlichen, politischen ober ökonomischen Ginfluß, obne Bervorreizung manches Dofitiven ober Regativen, Uctiven ober Paffiven in ihrem Befiger ober Underen. Das Schickfal Wieler, ihr Gein und ibr Berben burch mittel- ober unmittelbares Ginwirken ber Rortidreitung, ift, wenn nicht in ber Sand bes machtigern Befigers, boch er, ber unwillfurliche, oft bewußtlofe Mittelpuntt - ber terminus ad quem und a quo, für Vieles. Durch größere Berfügbarkeitsmittel ein größerer Birkungskreis, andere Gefete, 3mede und Methoden - wie oft überfteigt nicht eine folde Mufgabe feinen Berftand, feinen Charakter! und wie oft erworben ?! 3m Erwerben icon bas Erniedrigenbe - bofe Runfte, ober jugeworfen vom Glud. Bie Benige find fur eine weifere Sandhabung beffen, mas fich mehrt, erzogen! Bas fichert ben Beift ober ftablt Bemuther, mas mare nothig, bamit nicht ber Odwindel ploplicher Bufluffe. Macht ohne Begenmacht, Genug ohne Schranke, ein offener Rreis für Billführ bei fremder Ver- ober Unterworfenbeit fie fortreiße! Bie vielmehr bei politisch junehmender Macht einer Gesammtbeit ober ihrer Rubrer. Ulfo ift bei allen wachsenben Quantitaten als bas, was bort ober bier binaus treibt, artet und fittet, ju betrachten: die materielle Ravitalmaffe, wie bie geiftig fittliche und politifche, bas gleich ober ungleich fchreitenbe Berhaltniß, bas Gewicht, meldes fie Jebem geben ober nehmen ober bem gangen Bolke beigulegen icheinen; die Stellung biefer Befitthumer ju anbern und Muer ju Muen, die Art der Erziehung, der berrichenden Sittung, des burgerlichen ober unburgerlichen Sin-

nes; ber Salt eines Jeben im richtigen ober fehlenden Chenmage ber Gefete: die firen Borftellungen, die Uebereinkunfte und Moden, die Einseitigkeit der Meiften, die Krankbeiten bes Ueberfluffes ober ber Urmuth, welchen gang Reiner ent= gebt; die Meigung Mues, nur auf ben eigenen Rreis gu begieben, jeder Dube einer Erweiterung, jedem Biderfpruche forrig ober weichlich fich ju verschließen. Bas fann man beurtheilen, veranstalten ober bemmen, wenn man nicht alles und Jedes von diefem in feinem Gewichte, in feinem und feiner Quantitaten vorherrichendem Ginfluffe burchichaut? menwegen es gut ift und nothwendig, bamit fich nirgends zu viel baufe, daß biefelben Zwecke von Mehrern auf verschiebene Beife, von Jebem aber in ber Scheu der Tugend und Rlarficht Underer und in ben Schranken ber Thatigkeit ausgeubt werden - welche ber beffere Ginn eines gerechten und eblen Betteifere in Gadlichem und Beiftigem verleiht: von Jedem in bem Kreife feiner von Matur und durch edlere Bilbung ihm eigenen Bermogen. Das ift die Aufgabe und fur fie muß bas Bange Borfebung treffen, auf bag bei machsenben Nielheiten jede in andern ihr Begengewicht finde. Macht aber und Macht burch Bielheit fann Mles werden, mas belebend oder laftend mit Nachdruck oder Ueberlegenheit mirken kann - Reichthum an Gatern ober Talenten, politifche ober ökonomifde Borfdritte vor Undern.

Rurg... Jedes und Jeder kann durch Quantität für Etwas der Mittelpunkt werden. Jede Bielheit führt, wie eigene Kraft, so eigene Krankheitsanlagen in sich, darum eines Jeden und selbst der Sachen Erziehung für den Kreis, in deffen Mittelpunkt sie durch ihre Menge eintreten.

1

į

\$

¢

Ŋ

Bie Quantitaten burch Werhaltnif, Ginfluß und Ent-

wicklung ihres Inhaltes qualificirt, b. h. in einen vielseitigern ober weitern Birffamteitetreis aufgefcloffen werbenfo konnen auch Quantitaten qualificiren, b. b. gur Thatigkeit bringen, mas vorher und ohne fie nicht beleben, nach vorher mangelnber - jest ergangenber Berhaltniffe Beitritt, mas vorher todt; mas vorbin zu enge, erweitern, zu schwache Impulfionen ober Machhalt verftarten. Meiftens geschiebt foldes mechfelmeife. Qualificirungen belfen burch ihre Rolgen die Bielbeit vermehren und vermehrte Vielheit begunftigt neue Qualificationen burch erweiterte Bahn, Stellung und Bewegung und hiedurch veranderte gemehrte Meußerung aller Unlagen. Diefelbe Quantitat - wie anders greift fie an, wenn fie Eigenschaften, biefelbe Eigenschaft - wenn fie Debrheiten, welche auf fie einfließen, ober auf welche fie einfließen kann. findet... je nach ben Begenftanden, welche ihr ober welchen fie erregend, beschleunigend und entbindend beitritt; wie bas vollere Dag und wie der höhere Reig deffen einströmen, mas Thatigkeit weckt. Nicht Vielheit an fich - aber irrig vertheilte, folecht geleitete, ift ein Uebel. Das ficherfte und burch fich felbst naturlich wohlthatige Gegengewicht fachlicher Mehrungen bleibt - ein in allen Arten, in aller freiem Bech= felmirten gleich fortidreitendes, allen jugangiges Bachfen, vorzüglich aber ein Beift, beffen beffere Richtungen jebe Rei= gung auf allgemein Gutes, auf eigene Mäßigung und richtige 3mede gurudführen. Die Menge von Gutern, welche bem Menschen zu Gebote, die Menge Erreichungen, die ihm zu Willen fteben, betrachtet - fann man mobl fagen - er erscheine von jeher als größter Rraftverschwender und Gelbft= fcmader. Bofur ift bas Meifte gefcheben ?! Dit welcher fleinen Bendung mare ein befferer Richtpunkt im Muge.

Aber freilich mußte bann Jeber im Andern ben eigenen Gegenfat eblerer Untriebe, die Schranke, welche nichts Erniedrigendes bulden läßt, finden.

Jede wirkende Quantitat wird ein Uebel, wenn fie ohne richtigen Gegensat ihrer Umgebung außer Maß, Berhaltniß und als llebergewicht nach allen oder einer Seite hindrückt, sei es, daß zu wenig Widerstandskraft in den Dingen selbst, oder ein zugleich vor andern Seiten wankender Gegenhalt oder erschütternder Zudrang Statt finde. Um schlimmsten die Menge, welche gleichsam an eigener Ueberfülle, Berwendungslosigkeit oder Bewegkraftsmangel erstickt.

Fordern Dielheiten, um zu wirken, Bewegmachte, Begenftanbe, ber Wegenftanbe und ber eigenen Beschaffenbeiten wechselseitig entsprechende Entwicklung, Bemagheit und Berbaltnif in Muem, wirken fie fo weit dies Mues in mehr ober minder richtigen Beziehungen, Geftalten, am meiften aber je nach ber Urt ihrer Gegenstände: fo ift ihr mehr ober minberes Leiften, mas fie ftarte ober ichmache, bieran ju erforfchen. Es lagt fich alfo von Bebrechen, von Krankheiten jeder größern Maffe, in quant- und qualitativer Sinfict reben - a) wenn burch Bilbung ober Matur bes Befigers feine subjectiven Beschaffenbeiten nicht aemäß find bem Umfange, ben er beleben foll; b) menn irre gesellschaftliche, po-Titische-ober ökonomische Ordnungen Besithumern und Befigern, Menichen und Gutern Stellungen geben, welche Eigenschaften verwirren ober erdrucken, Berhaltniffe foren und ju mechfelfeitig bemmenden Entgegenftrebungen fuhren. Einzelnere Krankheiten bierin werben Krankheiten bes Bangen fo mehr, je mehr burch eigenes Streben ober burch jufällig in ihm vereintes, bewußt ober bewußtlos jeder als

1

ļ

Mittelpunkt, Gewicht, als quant- ober qualitative Macht zwischen Undere eintritt; wirkt, wie er kann oder muß, wie, burch Trägheit gezogen, durch Billkuhr gestoßen, durch Irrthum geleitet, Undere nach ihrer Beschaffenheit in sein Dasein eingreifen, wie er in das ihre, und ein fehlerhafter Zusammenhang Alle verwirrt über das, was sie suchen, deuten und wiffen.

Materielle und geiftige ober ibeellere Großen - mas bie Ersten fur bas Mugemeinere werben, werben fie am meiften burch Beitritt ober Mangel ber Letten. Zweierlei bleibt bierbei ju unterscheiben: erftens, bas Daß dafur fei nicht bei Einzelnen, fondern am Bangen ber Befellicaften ju fuchen; zweitens, Materielles wirke immer auf Materielles, wenn nicht mit regem Bermogen, boch als Laft, Bewicht. Mehrheit, Musfullung und Raum, je nach Unftalten, welche ju foldem Behufe ober bagegen gemacht merben. Beiftig - auf Beifter und geiftig ermachtigt, fie gu entwickeln ober wirken zu machen, fei aber nur burd Bilbung bes Beiftes für ibre rechte Muffaffung, burch Berbilbung bes Beiftes fur ihre falfche ju ermitteln. Beifter muffen belehrt ober verführt werben, damit Materielles nach mahrhaft in ihm enthaltenen Werthen ober nach schwindelnd ihm jugefdriebenen Ochanungen wirke. Jeber, ber Etwas errichten will, muß übrigens die bobern geiftigen Berbaltniffe ju finden wiffen. Ein hundert Rlafter hober und breiter Dom ift nicht zu errichten ohne vielfeitigeres Biffen; er eignet fic bem Gefühle an, nicht burch Cange und Bobe, fonbern burch bas, was in Beiben fich ausspricht als Geift. Der Geift fucht überall fich felbft und bat fein anderes Mag fur das Große. ale bas, worin er fich felbft nach! feinem Umfange barftellt.

Gefellschaft — Staat, als geistige Errichtungen und Bereine — sie vor allen geht bieser im Geiste sich bespiegelnde Menschensinn an; ihr Vermögen, wesentlich ober blos Schimmer, ihr Wirken in Gutem oder Ueblem, ihre Macht und ihr Halt hängen hiervon ab. Macht kann aus Menge entstehen, wenn blos Menge gegenüber. Sonst, und wenn Befferes gegenüber, nur aus Steigerung der Eigenschaften.

Mus dem über zunehmende Quantitäten Gesagten wird erhellen, daß nach dem ökonomischen Grundgesete — » Verhaltniß und Gemäßheit" — ein doppeltes Wirken berselben zu betrachten, und je nach dem, was erreicht werden soll, zu wählen sei... in Maffen? — oder — in Vertheilung?

Was zu viel — bleibt nuglos ober zerftört: eben so, was zu wenig — es reicht nicht zu, es hilft nichts vollbringen, es verzehrt sich selbst.

Das Aerhaltniß nöthiger Gelbstständigkeit ober Kraft, ber Gegenstand und seine Beschaffenheiten muffen bestimmen, wann 10,000 fl. ober 100 Joche Land in ber Hand eines Einzelnen ober vertheilt unter Mehrere ein Gemäßes — ein Gut ober Werth sind. Umstände, Zwecke, Bedingungen wechseln, aber ein festes Princip zur Entscheidung bleibt nöttig. Nur bem ökonomischen Gesete... jedem Zwecke seine zugehörigen Mittel... kann es entnommen, nur durch einen zwischen Seiden schaftgusgleichenden Blick angewendet werden.

Nicht ganz, aber boch annahernoft beantwortet fich die Frage ... Maffen ober Vertheilung? burch Richtung auf ein bestimmteres Ziel. Taufend Brote einem Banderer in der Bufte; wenige kann er genießen, wenige fortschleppen, die meisten muß er nuglos jurucklaffen. Unter Zweihundert ver-

1

ļ

theilt - hatten fie die Zwifdentage ihres Entfommens aus de: Bafte vermittelt, zweihnnbert Leben gefriftet. Sundert Pfund Pulver fornweise gestreut, beben . . . Nichts: vereint in bemfelben Dunkte - Steinlaften. Alfo - Erwagung, was ein beftimmtes Erreichen verlange - ift bas einfache Princip: Berein, wo nur Bielbeit ber Bebel, - Bertheil ung, wie unmittelbares Bedürfen und Konnen ber Bermendung nach Zeitmaß und Zweden fie forbert. Mur mas zu brauden, bat jest einen Berth. Die Stelle gibt, bas Berbaltnif ermift ibn. Aber die Entscheidung jedesmaliger Bemagheit, die rechten Borberfage jebesmaliger Ermagung ... bas Wie bes Gebrauches, bas ob = und subjectiv Wirkende hierbei ... welche Aufgabe, welche Berwicklungen, nicht blos burch bas Eigene jeben einzelnen galles! fonbern auch, und noch mehr, burch bas Manchfaltigere und Verborgenere ber Unfichten, ber Begriffe, ber vorgefagten Urtung ober Meigung menfdlicher Bemuther ... bes Unternehmers fomobl. als berer, mit und fur welche Etwas unternommen werden foll! Bauptfachlich alfo, mas nie zu verfaumen und boch fo baufig verfaumt wird ... wo nur ber Menich und fein Befen ober Stimmung, als subjectiv thatige Rraft und Beziehung, jugleich mit einem fachlichern Gegenftande erwogen ... Die nothigen Berhaltniffe mabrhaft versteben bilft. Um so verwidelter bemnach, wo bas Unternehmen menschliche Bereine, bie Gefellicaft, ben Ctaat auf vielerlei Beife mitumfaßt, und ber ftrengfte Betracht ihrer Bielfeitigkeit, ihrer Bufammenfepung, ihres Buftanbes, ihrer Bestimmung und Gollens jur Obliegenheit wirb. Birfen - beift - veranbern ... einen anbern Buftand an bie Stelle bes vorigen fegen, Langfames befchleunigen, Ochnelleres bammen, fclafenbe Eigenschaften wecken, Uebermacht banbigen ober betäuben. Was felbst verändert wird — seies an Raum, Masse, Geschwindigkeit oder Beschaffenheitsartung, muß auch einen andern Kreis von Wirksamkeiten, von Erfordernissen ihrer Ausübung und von Entgegenwirkungen annehmen, erregen oder empfangen. Gelbst indem ich wirke, Kräfte von mir aus und von Gegenschen zurück strömen, werde ich ein Underer, Geübterer oder einer, der Ersat bedarf. Jedes subjective Wirken also, als ein fortschreitendes Uendern, setz auch ein fortschreitendes Uendern in den Gegenständen, in ihren Verhältnissen, in den Bahnen voraus, durch welche die Wirkung weiter zu neu erreichbarern Zwecken geleitet oder geartet werden soll.

Quantitaten find bie fruchtbarften Quellen veränderter Gegensage. Bas als hundert überwogen und paffiv, wird als gunfhundert überwiegend und thatig. Auch können Quantitaten durch verhaltnistose Uebermenge sich selbst paffiv, unthätig oder nuglos machen. Ein heer, zusammengeprest in eine Bewegungnehmende Stellung, wird geschlagen oder verliert, wenigstens an intensiver Macht, was an extensiver Freiheit ihm mangelt — es wird so viel schwächer, als es seiner Starte keinen Gebrauch geben kann.

Unter bie Wirkungen ber Quantitaten — und als Beisfpiel ihres sittlichen Wirkens gehört... bag Menschen in Masse sich oft bessen nicht schämen, was der Einzelne zu verlauten nie gewagt hatte. Ein wichtiger Punkt zu den Vorrechten, die man Betrieben, Gilben, Klassen einraumen will. Es gibt eine Standesehre, die zugleich ein Rechtsgrund wird, sehr verschieden von dem, was sich Jeder einzeln sagen würde. Bald erliegt der Mensch dem Blendschlusse — er spreche aus

eblerem Gemeinsinne, wo er nur laftige Verhaltniffe zu eigenem Vortheil vertheidigt,

Die Bechfelwirtung, in welcher gegenüber ftebenbe Quantitaten fic außern, werden biefelbigen bleiben, wenn beibe fich gleichmäßig an Babl und Beeigenschaftung vergrößern: andern, wenn ungleichmäßig in einer von Beiben ober Beiben. Jebe Quantitat bat ein gegebenes Dag, über weldes binaus fie weder als Bahl wirken, noch beeigenschaftet werben mag. Diefes abfolutere Daß ibres Konnens ift aber nicht zu verwechseln mit ben Bieberholungen und ber Fortbauer ihres Birtens innerhalb besfelben. Gie fann bunbertmal, eine lange Beit, ununterbrochen, unerschöpft fortwirfen; fo lange dieselben Dielbeiten ober biefelben unentbundenen Eigenheiten ihr gegenüber bleiben, fo lange fie ben fremben Forderungen entspricht. Gie weicht zurud, fo bald größere ober andere qualitative Entwicklungen eintreten. Es gibt auch Qualitaten, welche fich mit jeber Leiftung verzehren: andere, welche fteten Ruflug und Erfat benothigen.

Eben so trägt jebe Quantität, wie schon erwähnt, vermöge ihres Gehaltes eine Grenze qualitativer Entwicklung in sich, ober forbert auch hierin stets neue Reize. Es muß auch hier nicht verwechselt werben... Summe wesentlich eigener Vermöglichkeit ... mit ber Summe von Wirkungen, zu welchen sie nur Stoff, Anlaß, ber letze Tropfe, der Funke zum Pulver sein kann — Bewegungen gebend, welche durch eigenes Gewicht der Entbindung und Eigenschaft und deren Mittheilen von Einem auf Tausenb fortwalten \*).

Beber kann miffen, mas mit 1000 fl. für feinen bis-

<sup>\*)</sup> Siehe Abichnitt: Anlag und Urfachen.

her festgestellten Bustand, nicht aber, mas für Undere durch seine bisherigen Ausgaben geschah. Nicht, was beim Uebertritt in einen veränderten Bustand, bessen Ungewißheiten er weber voraussehen, noch meistern kann, entstehen mag für ihn oder für Andere. Er weiß, auf welchem Fuße er lebig mit 1000 fl. zu leben vermag, nie — wie mit einer Familie und dem vervielfachtem Reiche der Busälligkeiten, welches sich damit öffnet.

Da jede Quantitat, je nach ihrer Urt, bei großer Manchfaltigleit bes Birtens, boch auch eine Schranke absoluter und relativer, quant- und qualitativer Birkfamkeit und Entwicklungen bat: ba man gewiß fein mag, wie weit Etwas in biefer Begiehung reiche, nicht aber, mas es außerbem zugleich burch wechselnbe Begegnungen auf Undere verbreite ober werbe burch fie - ba also Reiner weiß, was burch feine Musgaben im Mugemeinen bewirkt werbe, für die Staatsökonomie aber von Bichtigkeit ift, die Summe ber aus ben herrschendern Lebensweisen entspringenden Musgaben und Berbrauche, ibre Urt und ihr Birten im Magemeinen gu überfeben: fo bleibt es ihre Sache, fich die Mittel folcher Ueberfichten ftatistisch zu verschaffen, einzugreifen, nicht burch Gebote ober Berbote, aber burch eine folche Stellung der Dinge, burch folche Erkenntniffe und Meinungen, bag fcabliche Ausgaben, in veredelten Lebensweisen, die unmöglichern merben.

Sind Bielheiten, ihrer Natur nach, ein Gewicht, eine Macht, eine größere, fo lange nur Quantitaten als folche, ober mit gleischer Bewegung, gleichen Beeigenschaftungsfortschritten ihnen gegenüber, ober so lange die Art ihres eigenen Gebrauches biefelbige bleibt, so andert bas Berhaltniß, sobald biefe

Art eine andere wird, ober sobald die vorher schwächern Begner burd wirkfamere erfest, ober burch entwickeltere Eigenschaften, burch Stellung ober Bewegung ju bobern Leiftungen ermachtigt werben. Der Mann mit 100 Scheffel im Speicher ift ber im Lebenserhalte ficherere, reichere, machtigere, Debrere muffen ibn mit ihrer Arbeit bezahlen, als bem, ber nur 50 befist. Wenn aber burd Dertlichkeit, Umftande ober gesellige Stellung ber Lette ben Werth von 1000 fl., ber Erfte nur 600 erreichen fann, fo liegt bas Facultative ber Umftanbe, bes Ortes, fein Gewicht ben Runfzigen bei, ber Musichlag entftebt nach einer bierburch gegebenen Entwicklung. Diefe doppelte Betrachtung . . . a) ber Menge als Menge, b) bes möglichen ober wirklichen Beitrittes außerer und qualitativer Bedingniffe ... a) ber einfachen Thatfache an fich - b) ber burd bingufommenbe Ginfluffe veranderten - ift überall nothig, um Krafte und Moglichkeiten, Urfache und Wirkung, JeBiges und Runftiges gu ermeffen. Rurg - nie ju vergeffen, bag Quantitaten nur Etmas find burch ihre Stelle am Bebel, burch ein 3meites, bas ihr Wirken bedinge. Reine fpricht burch fich allein etwas Beftimmbares, nur bloge Möglichkeiten aus.

Alle Quantitaten sind als wirkende ein Bedingtes; bebingt a) durch ein Neußeres ... Stoß, Stellung, gehobene
Schranke... die Lavine, die passiv, blos durch Fortrollen an
Umfange zunimmt, weil der erste Stoß einem Berghange
zutrieb, der, statt Aushaltes und Schranke, das Abrollen
zu einem Nothwendigen und das Fortreißen anderer zur
Folge davon macht. Eine Nothwendigkeit also, die aus Mangel einer Schranke entspringt. Die zur Eile durch Eile beflügelte Quantität wächst hier fast ohne ober ohne alle quali-

tative Entwicklung: blos bie ber Bewegbarteit wird burch ein Fremdes ergriffen. b) Durch Entwicklung ber Gigenfcaften. Gei es innerliche, eigene, im bynamischen Lebensfortidritte entspringende (Eraftrege), fei es eine burch fremben Beitritt erwecte - eine allen Theilen gleichartige ober bei Ueberspannung in einigen, Lahmung ber übrigen; fei es ein blos burd bas Dafein einer Befchaffenbeit Bebingtes ... ber Druck ber Schwere. Bebingt enblich c) burch bas Dag bes Biberftanbes im Gegner, ober feiner Empfänglichkeiten. Quantitaten bleiben diefelben im Befen, aber burch Stellung, Richtung, Beschleunigung ober Begegnung, wie verschieden an Birten! Mach bem Muge bes Befchauers, ber fich bilbet nach ber Biffenschaft Umfang und Art, wie kann bas tiefansprechend Große bes Einen bem Unbern fo flein ober gleichgultig bedunfen: (alfo ber Begenftande Birten bebingt burch Subject: theils aus finnlichen und technischen Ursachen, theils burch ein mehr ober minder unmittelbares Bervortreten ober Mangel eines Gefühls bes Ibeellen.) Rembrand und Rafael, jeber mahr, jeber machtig an Runft - und boch verschieben burch bie subjective Artung ihrer Bermogen. Go ift aus beiben Urfachen - technischen und ibeellen, ber weite Bau ber Peterskirche in feiner Durchfichtigkeit bem Muge klein, ber Geele leer; ber halb so große Dom in Mailand ein hochergreifend Epos des Unenblichen, fprechend in Licht und Schatten, in ber übereinftimmenden Fortidreitung der Theile jum Bangen. Technische und ibeelle Große, die Erfte wird nur burd Conceptionen ber Zweiten im Beifte hervorgebracht.

Es wirken zunehmende Nielheiten allerdings und burch ihr Zunehmen — bas an fich oft die Folge von Qualificationen — qualificativ. Sundert, in Bewegung gesett, werben auch

ł

qualificirent ftarter auf Unberes und Mehreres mirken, als Bebn. Aber nicht immer gehnmal mehr; fondern nur nach Dag bes an beiben Theilen vermandten, vorbandenen. entwickelbaren, ober jur Entwicklung bereitstebenden Qualificativen. Wenn gebn Pfund an biefem Punkte bes Bebele gleich ziehen mit hundert an einem andern, wenn bier Die Stelle icon fo viel wirkt, wie vielmehr erweckte Gigenichaft! Debr Ginkommen in Gelbe fann allerbings vielen Urbeiten und Dingen Verfehr geben. Uber Bundert werben in blos quantitativer Birffamkeit und ohne Entwicklung frember Eigenschaft - vielleicht nur Sundert - ober - Bebn bei gleich entwickelten Eigenschaften in allen - Saufend mir-Ben. Denn eben fo mobl konnen vermehrte Bielbeiten Gigenichaften niederschlagen. Es ift also nicht Wielheit allein, es ift Gemäßbeit, Berbaltnig, Bermandtheit, Die Stelle, an welche fie gebracht wird, bes Wirkens Gefes. 3m erften Ralle, als Bielbeit allein, wirken fie als bloge Laft, Raumfullung und arithmetifc. Dynamifc im zweiten Ralle, nur nach Summe ber an allen Theilen gur Thatigkeit erweckten Eigenschaften. Uber auch biefe Wirksamkeiten anbern fich. wenn anderer Dinge fortichreitenbere Entwicklungen brudenb berübergreifen ober belebend, wenn ein Wechfelfpiel quantober qualitativer Ermachtigungen zwischen mehrern fich nabenben Reihen entftebt.

Menge? — Uebermenge? — Verhältnisse Beiber? Ermeffungsgrundlagen für Verbrauch und Erzeugung — wie sind sie zu finden? Man sieht leicht, da hier alles Verhältniß, Bedingtes, abhängig vom Wechsel der Zeit und der Umstände, daß hier wenig Allgemeines, das Meiste nur einzeln durch Einzelnes, Jehiges durch Jehiges zu bestimmen sei. Uebermenge ber Erzeugnisse, kann man allgemein sagen, habe immer zur Folge, daß erstens entweder ein Theil unverkauft zurückbehalten werden muß, um den Preis des Uebrigen zu stellen; oder zweitens für die größere Masse bezahlt werde, was sonst für die kleinere, oder drittens dem Verskäufer zu gezwungener Last, zu Sperrung seines Erwerbes bleibe, was keine Ubnehmer sinde. Das sind die allgemeinen Volgen und Wahrzeichen, daß Etwas zu häusig. Aber was sind die Ursachen, die jedesmaligen Ursachen, daß heute zu viel, was vor Rurzem zu wenig oder gemäß? Wie, woher entstehen sie? Im Gange der Erzeugung? Im Gange des Verbrauches? Oder in Beiden zugleich?

Ein vierter Fall ... Folge und schon wieder Ursache zugleich — wenn neben unserer Waren unverändertem Preise fremde vertheuern, und hierdurch der Austausch sich mindert, oder wir vertheuern muffen und die fremden weniger zu nehmen vermögen. Sind diese Vertheurungsursachen nur Fehlgriffe, bleibt ihre Austhebung die Hilfe. Liegen sie tiefer in der Natur der Dinge, der Ereignisse, der Lebensweise und auf unvergänglicheren Gründen: muß die Erzeugung auf die hierdurch gesteckten Schranken zum Verluste Vieler zurückgehen, der ganze Zweig auf andern Boden gebrucht oder durch andere ersest werden.

Bas die andern Falle betrifft, so fordert der erste zu Berhütung des Nachtheiles... ein Rückbehaltungsvermögen des Uebersusses für Zeiten, welche jenes Gehäuften bedürfen, und eine Rückehr berselben in angemessenem Raume zu jenem Spar- und Fortarbeitens - Vermögen. Bar Uebererzeugung, wie bei Landbau, blos überreiche Ernte, so wer- den nur Mittel nöthig, das Ueberviele aufzuspeichern für

minbere Jahre. War sie Folge eines Schwindels? wird Aenberung der Ansichten, des Ganges der Erzeugung, und eine solchen Aenderungen günftige Fähigkeit der Vermögen und des Denkens, das Mittel. Stammt Uebermenge relativ nur aus geminderter Nachfrage, muffen deren Ursachen, ob vorübergehende oder bleibende, und jener Ursachen Stammquellen berathen werden für das Weitere.

Bei dem zweiten Falle mag, wenn gleiche Auslagen und erleichternde Verfahren biefes »Mehr" hervorbrachten, kein eigentlicher Nachtheil eintreten. Bas minder koftet, ift leichter zu geben. Oft wird badurch der Markt erweitert und vergrößerter Gewinn möglich. Nur entsteht die Frage:.. ob die Abnehmer sich gleich bleiben können?

Beim britten Falle ist Nachtheil unvermeiblich. Die Frage, ob solcher Zustand beharrlich ober nur vorübergebend, und was seine Unläffe, muß beantworten, wie der Zukunft zu begegnen?

Eigenschaften. Bas werden sie? Wie entwickeln sie sich zur Qualificirung? Bas wirken sie? Bie? wann? wodurch? In welcher Beziehung zum Quantitativen? Als Vermögen, als Mittel — als selbstrege Kräfte ober erregbare — als Berkzeuge — als Baustosse — als blose Verbindungs mittel oder Mittler zwischen andern sind sie zu betrachten.

Eigenschaften find wichtig, je nach ben Qualificirbarfeiten, beren fie empfänglich. Sie werden es, je nach ber Paglichkeit bes Qualificirenden, je nach Art ober Macht feiner Zeußerungen, seiner selbstthätigen, ober berer, welche ihm von frember Sand verliehen werben ober entzogen.

Reine Sache lagt über die Schranke ihrer Eigenschaften binaus fich qualificiren. Aber wie viel mehr oder weniger

hierin geweckt, wie viel bes Möglichen zur Birklichkeit gebracht werden könne, zeigen die Beispiele, und hangt von den Eigenschaften, dem Wissen und der Lage dessen ab, welcher weckt, von den Dingen, mit welchen er sie in Berührung stellt, so daß oft die kleinere über die größere Masse an Erfolge sich bebt. Jemehr in beiden Theilen enthalten liegt (denn auch das Passive wirkt auf das Thätigere zurück), je mehr beide durch Zusammentritt und Verknüpfung sich zu wechselseitigen Entwicklungen ausschließen, so höher erheben sich beide und mit jedem Theile das Ganze.

Bas hilft, kann vernichten, was schütt — zerktören, was half — nicht mehr zureichen. Alles durch Stärke, es kommt nur auf die Verhältnisse an. So können Quantitäten, wie die Verhältnisse ändern, sich selbst oder Anderm eine schädliche Ueberlast werden oder nicht mehr genügen. Sie verlieren ihren wirksamen Charakter mit dem Maße, durch welches allein er es in der Art sein konnte, sei es, daß dies Maß in ihnen selbst oder in ihren Gegensägen andere. Ihre Schäßung, ihr Gewicht, ihre Stellung, die Macht, Anderes zu beherrschen oder zu stügen, bleibt nicht mehr dieselbe, sobald sie die Heischungen eines Bedürfens, dessen Gegenstand, Vermittler, conditio sine qua non, Hilfe und Träger sie waren, überschreiten oder nicht mehr genügen.

Qualität überwiegt überall die Quantität: jene das leben, diese der Körper. Legte wird nur bedeutend, und befonders ein öfonomischer Werth, durch die Erste. Ein Mann, welcher zwanzig Undern Arbeit gibt, ist öfonomisch wichtiger, als Hundert, die Niemand welche geben, noch selbst eine finden. Nur in menschlicher Milbe kann der Mensch ihren bkonomischen Unwerth nicht mit persönlichem verwechseln, und bas Unglud bemitleiben, bas ihre Gebrauchlofigkeit ber-

Quantitat ift bas Sinnlichere (geistige freilich ausgenommen), Eigenschaft bas Beiftigere, felbft bei Sachen Berbulltere. Noch mehr oft, was nur Anlag ersichtlicher Thatigfeiten wird. Darum ber Blid ber Deiften an die Erfte gebeftet. Darum bat felbft Biffenfcaft nicht immer gegen biefes Meußerliche geschütt ... Bolksmenge ober Gelbreichthum - ober abnliche ökonomische Ochlagworte, Syfteme bat man barauf verfaßt, die gar nicht erinnern, bag ber Menich nur durch Gigenschaften, Gelb nur burch bie untergeordnet vermittelnde Urt feines Bebrauches Etwas fei. Quantitatives Birten ift beinahe immer Folge ber Beeigenschaftungen. Aber nicht v. v. Eigenschaften bloße Folge ber Mehrung, wenn gleich Lette oft ihr Sichtbarerwerden beforbert. Jedes Ding fordert Reig und Raum feiner Entwicklung. In ju nahem Buchfe macht jede Pflange bie andere jum Schwächling ober erbrudt fie. Dies gilt von Bielbeiten; aber auch von Eigenschaften, fo weit fie von eigenem freiem Opiele ober von Bielheiten abhangen, läßt fiche fagen.

Darum bleibt überall ein gemäßes, festes Verhältniß ber Menge zum Raume, ber Thätigkeiten zur Gebrauchsmasse, ber Menschenzahl zu quantitativem Umfange und qualitativer Taugsamkeit ihres Bodens, ber Betriebe, die aus ihr entstehen, zur Gleichheit ber Erforbernisse, und ihrer Beziehungen auf Menschenwohl und Menschenwerth und die Bedingungen für Beides — die wichtigste Aufgabe, welche in der Staatsökonomie zu lösen.

Huch in bem, was ber Mensch erwirbt, ift weniger bie Menge, als bie Eigenschaft, und bie Eigenschaften, welche

sich badurch an ihm entwickeln, zu erwägen. Der Umfang seiner Natur und die Bestimmung berselben muß mit dem Umfange ber Dinge und dem Geiste ihrer Beschäftigungen, die Möglichkeiten Beider, wie die Anneigung für diese oder jene Erfolge nach ihrem qualificativen menschlichen und gesselligen Bechselwirken in Gleichung gesetzt werden, um jene Aufgabe zu lösen.

1

1

Go ift uber Reichthum, uber Gewerbe, über Dacht, nicht nach ihrer Menge, fonbern nach ihrem und berer, welche fie befigen und betreiben, innerm Behalte, nach beren Beifte und Sittung ju urtheilen. Jebe Quantitat wirft nachft bem in ibr Enthaltenen, je nach ben Eigenschaften beffen, womit fie fic berührt oder mas ihr gegenüber, nach Stellung, Umftanden, Entwicklung, Berwandtichaft, Bedurfen, nach bem bierin bebingten, bynamifchen Bechfelmirten beiberfeitiger Befchaffenheit, um bem, mas qualitativ fich weiter hieraus erregt und entwickelt, bis jum Bewegtwerben und Rudwirken weit entfernter Dinge. So kann 1 = 100 und 100 = 1 wirken. Go fann ein flein Vorüberfcblupfendes Jahrhunderte geftalten, bas wichtigft bewunderte Ereigniß faum Giniges. So ift eigentlich als Wirkendes nichts flein und nichts groß an fic, fondern wird es erft burch ben Beift, ber es auffaßt, burch eine Reihe Berkettungen, in bie es tritt. 1999 find nichts, mo nur 2000 die Möglichkeit aufschließen - fei es 2000 ber Bahl ober 2000 ber Kraft.

Bloge quantitativ arithmetische Verhaltniffe können über bynamisch eigenschaftliche kein ober nur wenig Licht geben. Lette muffen burchaus in ber Tiefe ber Eigenschaften, ihrer Begegnung, ihrer Bechselwirkung mit andern, am Befen selbst und seiner eigenen Durchschauung gesucht werden. Und

boch, wie viel häufiger, und gerade, wo am schäblichften... in ber Staatsökonomie, werden die Ersten zum Grund aller Schähung und Strebung, zur Bunschelruthe der Macht, der Erfolge und des Glückes angenommen. Die rechte Wechselwirkung des Quant= und Qualitativen, die Ermächtigungen eines Jeden durch sich oder durch das Indere, bleibt übrigens das, was am sorgfältigsten, wenn auch am schwersten, in der allgemeinen Oekonomie zur Klarheit zu bringen.

Manche Eigenschaften - ober beffer - Borte, welche einen gewiffen Berein von Eigenschaften, in beren gewöhnlichften Meußerungen bezeichnen, gibt es, bei welchen quantitative Verhaltniffe ber Mischung ben Musschlag ber Birkfamteiten bedingen - wenn gleich felten gang ohne qualificativen Untheil ber verborgenen Sand ober bes Triebes, welche biefe Quantitaten mifchen und bewegen. Buweilen - aber nicht immer, lagt fich, mas biesmal burch Menge ftarfer fein konnte, aber nur fur diesmal bestimmen. Biffen wir benn jedesmal, ob nicht verborgene Qualificationen im Opiele, Bufalle, ploBliche Ginftuffe beitreten? Konnen mir für ein andermal über Summe und Saltung bes Quant- und Qualitativen zuverläßig entscheiden? Bas mir blos quantitativ fennen, miffen wir gang, mas es fei, mas es merben Könne? Zuweilen kann Bielheit bas Qualitative erfegen noch öfter lahmen , j. B. ein ichlechtes, aber gahlreiches Beer gegen ein vortreffliches fleines. Lettes fann Raume, boch nur in gegebenen Beiten, burchlaufen, und burch Gile bes Mortigen feine Geringbeit erfeten: mabrent Erftes fich ausbreiten, zuvorkommen, Raume befdranten, Bewegungen erschweren ober überspannen, bie Rrafte bes Letten erschopfen kann. Oft kann man auch annehmen, 10,000 ber min=

bern Urt enthalten zusammengenommen boch so viel qualitative Zurichtbarkeit, als 2000 der Beffern. Der zwölfzöllige Balke leichten Pappelholzes flugt, was die dreizöllige Eiche. Dahin gehört auch, was durch öftere Wiederholung (also quantitative Folge) bewirkt werden mag. Tropfen, die den Stein aushöhlen. Witterung, die im Roste verzehrt.

j

!

1

Jebe zunehmende Qualität wirkt burch Berhaltniffe quantitativ... sie wirkt weiter und mehr. Eben so zunehmende Qualitäten durch Beränderungen und Entwicklungen, welche sie veranlaffen ... qualitativ, erregend, beschleunigend, hemmend, artend u. s. w. Eben so wirken Qualificirendes und Qualificationen, indem sie verstärken, andern, bethätigen, kurz anderer Bechselwirkungen Bu- oder Ubnahme bedingen, — quant- und qualitiv. Die logik mag beide Worte trennen und muß es. Un der Natur ift immer auf Beide zugleich zu sehen.

Eigenschaft — ift Wermögen ... sie kann ein Birksames werben. Gelbst eine negative — z. B. Furcht. Die Römer errichteten ihr Altare. Nicht mit Unrecht! Mehr in ber Belt, als es scheint, schreibt sich von ihr her. Sie ist ein Gewicht. Der Rühnere herrscht, so lange ber Undere fürchtet.

Eigenschaft oder Vermögen — als Stoffe — als Rrafte sind sie zu betrachten! Als Krafte in Möglichkeit; als Etwas, von dem Belebung ausgeben kann! Als Etwas, so für Gestalt und Belebung empfänglich! Unter beiden Beziehungen können sie auftreten. Vermögen ist — Können. Können beruht auf Eigenschaften... auf Beschaffenheiten des Stoffes oder der Form. Vermögen ist Fähigkeit, Etwas zu Leisten oder zu hemmen; sie übt sich aus, je nach Begegnung mit Underem, wirkt, je nach den Eigenschaften des Einen und Andern und durch sie.

Bebe Gigenschaft, welche einem Befen inwohnt, finbet in biefem Befen felbit, in anbern Gigenschaften besfelben einen Gegenstand ober Begensag ihres Birtens. Gie wirft aber auch subjectiv in fich felbst jurud. Go auch Bermogen. Bei Lettem, wie bei Eigenschaften, überall ift ju fragen ... welche allein wirken? - ober nur in Berknupfung mit anbern? - ober nicht wirken, wenn andere eintreten? Belch anderer Arten fie bedurfen ju ibrer Bethatigung? Dber welche ihnen entgegen? Bas bierin bleibend und immer? Ober von Bedingungen abhängig und wechselnd? Bas fie bedürfen, um verwendbar, thatig erregt, ju diefer oder jener Form ihres Wirkens, nach innen ober nach außen geleitet zu werben? Es gibt folde, welche blos Stugen nach innen, ober blos Rrafte nach außen, oder Beibes zugleich fein Eonnen. Solde, welche, wie andere hervorbringend und ichaffend, fo blos zu Widerstand ober Bewahrung ober fur Mues fabig find. Oder folde, welche febr einfach - andere, welche an fich felbst icon eine Berichmelgung mehrerer find. Die, welche balb unter biefer, balb jener Form fich außern -Bas find die jedesmaligen Bedingungen fo verschiedenen Erfceinens? Eigene Stimmung ober in bem Begenftanbe verandert gegebene Richtung? In Eigenschaft ober Bermogen brei Stufen zu unterscheiben: a) Qualificirbarteit ... Inhalt und Möglichkeit, bas rubend Empfangliche b) Qualificirung - bie Regung, ber Ginfluß, bas Berben und Ringen c) Qualification - bas Refultat, bas für jest Erreichte, bie Runction, ju ber es eingebt.

Eigenschaften in fest fortschreitend bleibenber Ausbilbung — werben Beschaffenheiten.

Bei allen verwendbar allgemeinern oder besondern...

lebensempfänglichen ober belebenden Vermögen, Eigenschaften ber Dinge, der Natur, des Einzelnen, der Gesellschaft, ift für deren Recht oder Mißbrauch eine feste Norm zu suchen. Wo ist sie zu finden? Das Beste kann irr - oder misgeleitet werden! Das Maß des Nechten, Guten und Schönen ist im Göttlichen, in dessen reiner und wahrer Bestimmung des Menschen! Wer in diesem Umfange des Letten Natur richtig erfaßt, wird auch die mancherlei Arten der Eigenschaften, Vermögen und ihrer Bedingungen von innen und außen richtig durchschauen und unterscheiden.

ľ

į

ı

ţ

1

į

!

ı

i

İ

Die Merkzeichen ber Erfolge machen Bieles ersichtlich: aber ber eigentliche Standpunkt, die Wurzel, ift immer im Subjecte, in bem, welcher befigt, will und gebraucht, ju suchen.

Der Grund fur die Art, wie gebraucht wird, liegt immer a) so weit es Sache ber Einsicht, ber Uebung, bes Biffens, in ber Macht bes Verstandes, in ben Erkenntnisen, nach welchen Magen, Verknupfung und Stellung, Empfänglichkeiten und Eigenschaft sich wechselseitig entsprechen.

b) So weit es Sache ber Beziehung, ber Zwecke, ber Vorstellungen, welche treiben, ben Willen beherrschen, die Wahl entscheiden, tritt Gemuth und Charakter bes Brauchers — die sittliche Seite, wie im Ersten die intellectuelle, ein. Bei jeder Beziehung ist der, welcher sie feststellt, oder durch fremde Hand in sich feststellen läßt (der Thätigere oder Passivere), als Quelle... bas Ziel, wohin, die innern Bedingungen, warum, der Gegenstand, so ihn gilt, als Entscheidungsmächte für Wahrheit oder Irrthum, zu erörtern.

Sat er irrig gewählt und verfahren-vielleicht blos Mangel an Belehrung, Biffen und Uebung; hat er niedrig gewollt und gefühlt, fo kann Beherrschung durchs Niedrige blos in

einem der Bahrheit, dem Rechten, dem Schönen entfrembeten - vernachläßigtem oder verderbten Gemuthe entstehen?

Ber die allgemeinen Grundlagen einer Eigenschaft, eines Bermögens richtig begriffen, hat auch für deffen unterschiedliche Anwendungsweisen und Gegenstände den sichern Standpunkt. Er wird Stoffe, Maß, Verhältniß, Verknüpfung, und Bedinge mit fester hand ergreifen.

Wie ber Einzelne, so haben auch Vereine von Mehrern, Maffen, Gesellschaft ihre Beschaffenheiten, Eigenschaften, Vermögen. Es wirkt aber hiebei vorzüglich bas Gesetz zunehmender Vielheiten, Eigenschaften durch immer vielfacher kreuzende Wechselwirkungen oder Anüpfungen, erwachen anbers, gestalten sich anders, wirken anders, fordern anders. Der Bach wird zum Strome. Undere Verwendungen werden möglich. Andere Gegenhalte nöthig!

Bedürfen — das vielseitige, vielleicht thätigste Qualificationsmittel aller ökonomisch menschlichen Bewegungen — was wirkt es durch Bu- ober Abnahme, Ueberspanntheit ober Erschlaffung? Nur der Lebensstrom, welcher durch die Summe menschlicher Forderungen in das Quantitative der Sachen und Arbeitvermögen geleitet wird, bestimmt, bewegtzso weit er reicht, ihr Eintreten als Kraft, ihr eigenschaftliches oder dynamisches Wirken. Zunehmende Vielheiten, je nachdem sie mit ihrer Gegensähe gleichartigem Wachsthume sich als Erhaltendes, Ergänzendes, Ermittelndes, Weckendes und Erleichterndes consolidiren, verbreiten auf Alles denselben wohlthätigen gemäßen Charakter, in dem sie wirken. Desto schädlicher wird jede (ohne paralellen Unwachs) einseitige Uedermehrung durch die Neigung und Nichtungen, Besäufen, Künste und Möglichkeiten, welche sie gibt. Auch hier

tritt jenes Gefet ein ... erweiterte Quantitaten wirken nach andern und fordern andere Gefete ihrer haltung, Benuthung oder Beherrschung, um nicht in eigenthümlicher Entbindung und Gahrung zu Ausbrüchen ohne Gegenhalt, zur Gewalt der Lavine überzugeben.

Es gehört zu ben großen Obliegenheiten ber Oekonomie — vorzusehen, was im scheinbaren Jubel reicher Zuströmung Vorzeichen naber Ueberschwungszunahmen sein kann.

Bachfende Vielheiten, Sachen oder Begriffe, Besit oder Biffen, wirken nicht blos in einfachen, sondern vielfachern, oft quadratischen Verhältniffen ihrer Zunahmen. 1 + 2 nicht = 3, sondern = 5 = 6, denn andere Eigenschaften sinden durch geanderte Verhältniffe Anlaß oder Macht, Anderes zu fordern und Anderes zu wirken.

Mles entscheidet sich am meisten durch Harmonie des wechselseitig Fortschreitenden, oder Mangel derselben, durch Art und Beschaffenheit der Beledungen, welche zwischen Erzegendem und Erregtem Statt finden, am Menschen am meissten durch die Neigungen oder Gesinnungen, die es schon sindet oder erweckt. Von mehr oder minder geschickter Verzbreitung, von Ereignis und Sitten, von Zeit und Art, von leidenschaftlichen Bewegungen oder hergebrachter Ruhe und v. v. hängt es ab — wie überall.

Eigenschaft ift Unlage — ift Vermögen. Ihr Beitritt — ihr Einfluß hilft Underes arten. Sie selbst artet fich burch ben Gebrauch — je nach bem Gegenstande, je nach ben Energien ihrer Verwendung: burch Verknüpfung mit biefer ober jener Eigenschaft, mit früher Entwickeltem, mit Biffen und Umftanden.

ţ

١

ş

f

1

Eigenschaften - werben erzogen burch bas leben und er-

ziehen babseibe. Als Bermögen find fie zu betrachten als ein Birksames, wenn auch oft nur Hemmendes. Aber nicht jedes Vermögen ift zugleich eine Eigenschaft.

Macht — Starte ober Schwäche find Folge von Eigenschaft und Bermögen, Beider fortschreitendes Berden bis zum bleibenden Charafter, oder augenblicklicheres Bir-ten, je nach Art ihrer Berfnupfung, ihres Gebrauches, der Einfluffe, unter die sie treten.

Start — in feinem Daß — b. h. ftarter fann Alles werben: in ihm Enthaltenes, aus ihm Entwickeltes, je nach jedesmaligem Reiz ober Gegenstande zur Thatigkeit. Bis zu biesem Grabe gebrauchtes Vermögen wird positive Kraft.

Stark kann Mes er ich einen... relatives Uebergewicht (oft ohne fortgeschrittene Entwicklungen), je nach dem Gegengewichte; je nach quantitativen und qualificirenden Bershältniffen des wirksamen Ganges, unter welchem sich Dinge begegnen; je nach dem, was im Momente des Zusammentreffens mit oder ohne anderseitige Verknüpfungen an beiden Dingen gerade jest sich ausgebildet hat zum thätigern Gegensat, oder beigesellt zu größerer Negativität des einen, oder zu einem gleich positiven Zustand in beiden.

Auf Beschaffenheiten, auf bas Princip ber Elemente, ber Einfluffe, aus und unter welchen sie ent- und bestehen: auf die Gegensage, Menge, Bedingung und Art, wie active und paffive Eigenschaften in gewohnte ober ungewohntere Ausübung treten; auf die Mischungen, in welchen sie am leichtesten zu schmelzen, auf die Formen, in welche durch ihr Wesen sie am schnellsten ober muhsamsten sich zu ergießen geneigt sind; auf die geschicktere Stellung des mindern Ge-

wichtes, wo es widerstehende Maffen am sichersten aus ihrem Schwerpunkte verrückt.— kommt es an, nicht nur jede Eigenschaft zum vollen Umfang ihres Birkens, sondern die mindern zum Sieger über das Mehrere zu heben. Aber auch noch auf ein Anderes kommt es mit an — jede Eigenschaft trägt eigenes Leben in sich, und bringt, vermöge desselben, eigenes Leben.

Eigenschaften sind proteische Wesen; der Trieb, ben sie empfangen, versetzt sie in manchfaltige, oft bis zum Unkenntlichen andere Gestalt. Auch im Treibenden kann Manches bloße Folge seines quantitativen Gewichts, des Binkels, unter dem es anstieß, der augenblicklichen Stellung des Gestoßenen, nicht Eigenschaft gewesen sein. Eine Blei- oder Goldkugel, deffelben Gewichtes, thun das Gleiche.

Diese Gegensäße von Anziehendem zu Angezogenem— von Positivem, Activem zu Negativem, Passivem (— welche boch meistend auf Eigenschaften, zuweilen auf Menge ober auf quantificirten Verhältnissen des Qualitativen beruhen— sind, da sie oft sich verstecken, im Anscheine täuschen, und auf irrige Schätzung oder Zuversichten verleiten... für jede Benrtheilung jeder Entwurf mit Schärfe zu erfassen. Wie oft werden blos durch eintretende Gegensäße thätige ober positive Vermögen, passive oder negative, in ihren Bewegungen von fremder Unthätigkeit gehalten, von fremder Anziehung getragen, ihre Art zu wechseln von fremder Verbindung bezwungen oder zu Möglichkeiten getrieben, die nur jest und nie wieder Statt finden.

So find benn Birtfamteit, Macht, Bohlftand, Reichsthum, turg fo viele manchfaltige Erscheinungen ber Starte, nicht immer eigene, sondern geliebene Vermögen, nicht Stahl

ber Merven , bobere Geiftesumficht, Unlagen und Charakternachhalt, nicht einmal fluger, nur ungefährer Dechanismus ber Stelle, wo ber Sebel eingreift, bochfteus eine im Beitritte ber Verhaltniffe ploblich gesteigerte Bewegung, meift bloges Bert ber Verbaltniffe, Rebler ber Gegner, Gabe bes Bufalls, bes Debreren ber Babl, ber Saufung, Gewicht gegen ein allzu Beringes, nur durch frembe Gelbftvernachlaffigung machtig: oft folaue Benutung frember Meinung, Bunfche und Kraft. Der liftige Ochmager als Gieger am Ebelmuthe fremden Bertrauens. Fremder Stolz ober Roth. bie ben Bucherer reich macht. Go erntet ber Ochmache, wo ber Starte gefaet, ftart endlich burch bas, mas Bufall ober Umgarnung auf ihn baufen. Buweilen ein Dynamifches, bie Bandung bes Funkens im Pulver, bas Große burch Kleines im Ausbruche. Aber ber gunte mare verglommen ohne ben Luftzug, ber borthin ibn marf. Dag Rrafte fast nie fic gang bestimmen laffen, bag immer ein & bleibt, bag fie imponderabel, bag fo mandes Unbemerkbare einfließt, bas ift's, was alles Menschliche fo fower, alles Eigenschaftliche so halb erkannt, alle Verknupfungen so anders wirkend, die Befdichte fo bammerifd macht, alfo irrfam, und wenn nicht irrig, boch wenig verstanden.

Eigenschaften, in fortgesetter Ausübung, endlich die individuell habituellere Strebung ber Anlagen fich stets unter berselben Form auszusprechen, die herrschende Richtung, in welcher sie unter fortdauernd einwirkenden Umgebungen endlich sich immer bewegen oder bewegen laffen ... werden Beschaffen heiten. Sie helfen zum Charakter: sind mitbildende Theile, oft auch Folge desselben. Nur zu oft wird, was sich ersichtlich an ihnen summirt, ihr Aggregat als

Charakter in Anschlag gebracht und täuscht; weil ber Spiritus roctor, in welchem er sich schließt und bewegt, nicht erkannt wurde, oder weil er wesentlich mangelt oder zu schwach ist, um Alles verknüpfend zu herrschen. So bricht bald diese, bald jene Beschaffenheit, durch Einfluß ermächtigt, als reißendere hervor. Nichts läßt sich verläßlich, als ein Ganzes berechnen.

Beschaffenbeiten find also halb Eigenes, halb Folge frember Einwirkung und ber Werhaltniffe, nach welchen innere Untriebe ber genommenen Richtung fich nicht mehr verfagen konnen: also jum Theil ein Paffives an Sachen und Menfcen! Es folgt die Frage ... in wie weit find generische Paffivitaten, g. B. bas Menfchengeschlecht fabig ber Furcht, Eigenschaften zu nennen? Go weit fie ftebenbe Topen, ein Bleibendes der Empfänglichkeit, Unlagen ihres Wirkens und Ruckwirkens. Daß Paffivitaten ber Berhaltniffe, ber facultativen und quantitativen, g. B. bem Drucke von bunbert Pfund immer ju weichen, die Gefdwindigkeit, ju ber ein rafderer Stoß bie langfamere Bewegung ermachtigt - nicht Eigenschaften zu nennen , verftebt fich von felbft. Die besonbern Erfcheinungen, in die man bei foldem » 2B eichen muffen" übergeht, bas Berfettwerbenkonnen in einen andern Buftand, mogen ihren Urfprung in Gigenschaften finden, ober Eigenschaften beren Spiel und Beschaffenheiten andeuten.

Geben wir bemnach ben Begriffen Starte, Macht, Reichthum, ben meiften Buftanben weiter nach, so wird sich ergeben, daß sie ein quantitativ Relatives und Facultatives, baß fie erweckte, sichtbarer gewordene, gespanntere Eigenschaften, eine Berknüpfung berselben aussprechen; baß bleibenbere Buftanbe Folge ber Eigenschaften sein, baß fie besonbere

Bereine berfelben berbeiführen, daß fie Gigenschaften in Beichaffenheiten und Beschaffenheiten fich felbft wieder in neue Ruftande verwandeln konnen: aber bas Alles ift etwas Anberes, als Eigenschaft fein. Die Bermechslung freilich ift leicht, und barum fo baufig - eine Berbindung von Gigenichaften, eine Steigerung berfelben, ibr Bechfelmirten und beffen Artung icheint eine besondere, und erhalt einen Ramen. Ift reich fein eine Gigenschaft, ober nur ein Buftand, ein Berbaltniß, in bas man tritt? Ift bie Dacht, welche Reichthum verleihet, etwas Unberes, als Kolge einer größern Onmme von Mitteln gegenüber einer minbern? Begen biefe Namen (mythische Personificationen mochte ich fie nennen) und ihr Spiel ift Bebutfamteit nothig. Mur in ber Unalpfe ber Clemente, beren Berein fie bezeichnen, ift ofonomifche Gewißheit zu finden. Man ift ftart burch Biffen, ftart burd Musbauer, ftart burch gute ober uble Gewöhnungen, ftart in und burch bunberterlei Dinge. Aber immer bezeichnet bas Wort nur ben quantitativen Begriff einer Stellung zur andern: einen Vergleich bes geaußerten Wirkens; aber man muß immer beifugen bas, mas, woburch man gewirkt \*).

Nur indem man Alles zugleich nach seinen mancherlei Seiten, Berührigkeiten mit Anderm, nach Ort, nach Zeit, nach Vergleichen der Gegenkräfte, des Möglichen in Wech-selwirken und Mischung, des Positiven und Negativen, des Activen und Paffiven, des Könnens und der Empfänglichseiten, der relativen Erscheinungen und der absolutern Grundlagen erwägt, ergibt sich ab das zum Wissen und Verfahren so Nöthige ... was Eigenschaft an sich, was nur Function

<sup>\*)</sup> Das Beitere f. Macht.

berfelben fei in ben verschiedenen Graben ber Erreabarfeit und Berbreitung burch Begegnen, Mifdung, Rampf cher Berenupfung mit Unbern. b) Bie ftart eine Gache, wodurch und wie weit fich barauf ju verlaffen? Wie ftark jest ober ein andermal burch Gleiches ober Ungleiches bedingt? Bie ftart jebesmal, b. b. bis zu welchem Grab immer? gegen viele Dinge? gegen Bebed? gegen berfelben Rebenumftanbe ober auch anderer Beitritt? Sittlichkeit bes menfclichen Befclechtes, ale eines icaalen, vermabrlofeten Uberaftigen überhaupt, oder aus besondern Absichten, oder weil der abfprechende Zon bes Jahrhunderts es fo will, ober weil bie ftillen Erfahrungen feines lebens fich wenig mit jenen bartern Bufammenftogen begegneten. Rann jebe Ericheinung aus fo verschiedenen Quellen tommen, fo ift der Ochlug ruckmarts nicht fo leicht und nicht fo raich ju unternehmen. Go führt bie Oucht ju verallgemeinen, am meiften von jebem Mugemeinern ab ju Ginseitigkeit und Bereinzelung, Armuth an Begriffen und Unfichten.

Und so wie hier an menschlichen Beispielen gezeigt, so in Sachen, in Haushalt, in Betrieben, in ihren Erfordernissen oder Entwicklungen. Eine beständige Ausmerksamkeit ist hier nöthig, um in stetem Unterscheiden, was durch uns, was frei aus sich selbst komme, Meister bes Ausganges zu bleiben. Alles zeigt sich also als ein großes, weit verwickeltes Feld von Erörterungen, von Beherrschbarem und Unbeherrschbarem. Jede losgelassene Eigenschaft ist, wie das ausgesprochene Wort, fortan eine Macht durch sich selbst. Jedes Qualificiren ist zugleich ein Quantificiren ... ein Mehren oder Mindern des Einen und hiedurch ein umgekehrtes Verhältnis bes Geaners.

Elemente, Anlagen muffen ba fein—das We fentliche, Abfolute, jedem Dinge Eigene. Was sie werden, was sie leisten, wie weit sie gedeihen — das Gesammtwerk ihrer Verwendung mit fremder Begegnung — ist das Relative. Begegnungen in den Möglichkeiten, die sie gewähren, bestimmen das Maß, wie viel geleistet werden konnte: das innere, leitende oder hinzutretende Princip der Verwendung — die Grenzen, daß nur so viel geleistet wird.

## 8. & e b e n \*).

46. Leben—Dasein in Ausübung, Sein, Birken und Berben, ein sich selbst vermittelnder Hergang derseiben an Massen, Gattungen, Individuen, an Menschen, Dingen und Anstalten... ein Berliehenes, ein Eigenes, ein Auftrag, Verwaltung, Drama und Kapital. Es hat seine Formen, Principe, Dekonomie, Kathegorien und Organismen. Ein Bort sehr verschiebener Bebeutung, Erscheinungen bezeichnend. Das Wesen ein &.

Man fpricht von Einzelnleben, Alleben, einem Unendlichen bes Naturlebens u. f. w. Als ob Leben Etwas für sich Bestehendes, nicht vielmehr Etwas den Dingen, als Quelle ober Neußerung Beiwohnendes, an ihnen sich Darstellendes ware!

Nie können wir sagen — was Leben? — mur was ihm entgegen, ober entsprechend, tödtend, ober beseelend, und welche Dinge sich beffen theilhaft erweisen? In diesem Bie-berscheine, in seiner Farbenbrechung und Deutung stehen wir mit Allem um und! — Was das Leben unmittelbarer an= ober aus ihm hervorgeht? Seine entsernteren Punkte, seine all-

<sup>\*) 45</sup> f. oben G. 123.

gemeineren Beziehungen, seinen Gang, seinen Gehalt, seine Gefete, seine Bestimmung, seine geistigen Werthe! Sierburch seine Dekonomie und beren immer hellere Umfassung, seine positiven, negativen und passiven Seiten. Darum gilt und gibt es, je nachdem sich sein Blick übt, Einem so viel, Anderen so wenig. Wenig, weist aus Unverstand der Ansprüche und ihrer Versehlung.

47. Um Leben bes Menfchen und für foldes treten alle beffen Uniggen in Thatigfeit, in Entwicklung: Anftalten merben gemacht. Gie leben bas Leben bes Menfchen, ber fie entwirft, bewegt, vollzieht. Gie belfen rudwirkenb bas feine gestalten. Daber die Rebensart - » Dinge treten ins Ceben" - eigentlicher beißen follte: - menfchliches Leben tritt in Dinge über, bewegt fie, mird bewegter durch fie. Gie findfür biefen Uebertritt gebildet, und merben Begenftande, an melden menfcliche Thatigfeiten ihre Ermachtigung finden. Go gibt es ein Leben ber Daffen, ber Gefete, ber Befellfchaft, bes Stagte - immer Leben ber und bes Menfchen. Er bleibt bas Contralkapital. In ibm ift bas Leben. Mus ibm, aus feinem Beifte tommt öfonomifches, gefelliges, offentliches Treiben - Leben in Mes. Er nabrt fich an Begenftanden. Aber ohne Leben murbe er bedurfen ? ergreifen ? Etwas fic anarten? Sierin Bedingung und Standpunct für Maes. Leben ift? forbert? vermag? Durch Erinnerungen finbet es die breite Grundlage feiner Erhebung. Einzelnes ver-Enupfend, am Allgemeinern fich erklarend - ift Leben nicht Bu begreifen ohne Berth. Berthe bestimmt es, nach Berthen lernt es fich richten. - Berth wird ein burch feine reine Erziehung vermitteltes. Sierzu und ju feinem Saushalte gehören Liebe, Bertrauen, politifder, fittlicher und

ı

1

1

ı

1

1

į

1

1

1

1

1

aftbetischer Gebilde Entwicklung. Go wird es Eins mit ber Rrage . . . mas ber Menich? fein Befen, Berben, Streben und Gollen? Gein 3d und fein Gelbft, fein Boberes und Tieferes, sein Beiftiges und Irbifdes - Die zwei Pole gum Leben? In ber Erbe wurzelt es, jum Simmel erwachfet es, ber Beift artet Mues. Unlagen bat er ju entwickeln, ju bewahren. In ihrer Bilbung lernt fich felbft hierdurch ein Boberes verfteben, burchichauen und ehren. Mile Theorien über Leben und Menichen find Bruchftucke, immer Reues ju fernen. Go auch Dekonomie berfelben, ber Befellichaft, bes Staates. Um Leben entspringen, für foldes werden nöthig, erdacht und entwickelt ... Betriebe, Runftfleiß und Arbeit. Darum bleibt es auch in den meiften gallen ihr Grundmaß. Eine Arbeit, welche bem leben nicht erstattet, mas es bebarf - muß aufboren. Gie wird unnut : ungerecht, mas biefes Digverhaltnig ihr aufdringt. Um leben enticheibet fic Die Bedeutung ber Beit. Bie fich Beiber Verhaltniffe ftellen. wie bem Erften zufließen muß, wie die Zweite ben Bufluß bedingt - fo werden Leben erhalten oder geftort, fo mird bie Beit ein öfonomifder Factor.

- 4. Stellung bes Menschen zur Natur\*).
- 48. Der Mensch ergreift die Dinge: sie ihn. Bon der Natur, von ihren, von den Beltlaufsgeseßen muß er fie fordern, und erfüllen, was sie fordert. Sie ist die Quelle. In ihm der Verstand ihres Gebrauches.

<sup>\*)</sup> Man wird im Berlaufe ber Resterionen sehen, daß dieser kleinere Abschnitt nicht, wie es scheinen könnte, eine Wieberholung bes ganzen hauptabschnittes ift, sondern ben höhern 3weckeu ber Betrachtung schon näher ruckt.

Natur! eines jener allgemeinen Borte, die zu viel umfaffen, um nicht bald mehr, bald weniger zu fagen: die Reiner befinirt und mit denen doch Jeder Etwas bezeichnet; oft nur, weil er kein Underes findet.

t

1

Die Natur, als über Alles verbreitetes Leben und Sein, enthält: a) was Jeber zu Gunsten eines Untheiles auf sich leiten, aber nie sagen kann — ich bin des Allen ... der Witterungen, des Klima's, der verborgeneren, ewigen Verlaufe Herr. b) Was nur Viele, durch gemeinsame Handlungen, sich zu Gute bringen können ... des Landes Lage und Beschaffenheiten für Handel und Macht u. s. w. Was nur durch eine Masse von Menschen, durch deren allmälige Fortschritte an innerer Ordnung und Entwicklung, geselliger Ermächtigung, an Kenntnis und Gatern zu Gute und verwendet werden kann, z. B. Küsten zur Seefahrt.

Sieraus bestimmt sich, wie reich die Natur eines Candes bem Einzelnen werben, was er als Besit und Beherischung burch die wesentlichen Mittel seiner Arbeit und Vermögen, ober nach gesellschaftlichen Uebereinkommnissen des Rechtes und der Einsichten, perfonlich und fächlich sich zueignen kann.

49. Der Mensch, so wie er beschaffen, kann ber Natur nur schwach gegenüber treten, ohne verbindende Mittlungs- und Uebergangshilfen, nie ohne eine Summe in der Intelligenzihrer Beschaffenheiten und Forderungen, ihres Ganges, der Wege, auf welchen ihr abgewonnen werden mag, was sie verschließt — erfundener Werkzeuge Beimittel und gesellschaftlicher Mitwirkung. Benutzung und Erwerb arten sich ihm nach. Entwicklungen, die er gemacht oder ererbt, nach dem Charakter des anderweitig auf ihn Gekommenen, nach ber Lage, in welche sein oder der Gesellschaft Zustand ihn sett,

welche Berhattniffe jur Natur sie ihm frei gibt ober verengt, welche Begünstigung ober Hindernisse sie seinen Thätigkeiten und Berstande beilegt. Also in jeder Gegenüberkelkung zur Natur wird der Geist und das ihn Bedingende, die gesellige Artung und ihr Abschluß auf Gittlichkeit und Verstand, auf Biffen und Können, auf bestere oder schlechtere, gewissereoder ungewissere Verhältnisse, die Bedingung: die Macht, durch welche die reichste Natur eine traurige Wisse, die ärmere ein bindender Garten sein kann.

Mie Verrichtungen, je nach ihren Gegenständen ober ben Stufen ihrer Bearbeitung, stehen naber ober eutfernter einer unmittelbaren Berührung mit ber allgemeinen Natur; aber boch jebe unmittelbar gegenüber ber Natur beffen, was sie begrbeitet, und feiner Gemäßbeit in ben Verfahren.

So fteben ber Cand-, ber Bergbau, bas Forftwefen, bie Riicherei naber an ihr. als andere Befcafte. Der Geemann von einer Geite auf ber vielfeitigften Erfindung gefellichaftlicher Musbitbung, an ber vielfeitigften Benutung ihrer miffenschaftlichen Erkenntuiffe; von ber andern naber ber unmittelbaren Ergreifung und ben Gewalten ber Ratur, als ber Gefellfcaft. Go viel zeigt fich : einfacher ift ber Beg, einfacher und fester ber Dagstab, aber and unendlicher bie Rorfdung, fo weit Menich und Natur fich unmittelbar gegenüber fteben. Der Candmann, mit bem, was ihn und fein Bieb bis gur nachften Ernte erhalt, Die jegige gibt, bat fein Leben fur Diefen Beitraum gefichert. Gein 3weck ift erreicht. Der Kreis nicht weiter, als er und fein Feld. Bas zu thun, mit Uckern und Ernten geschloffen. Bang anders, wo er - mas bie Natur gab, weiter verarbeitend, ein Mann ber Industrie wird oder bes Sandels, wo aus jener einfachern Stellung beraus

feine natürlichere oder bearbeitetere Waare den Markt betritt: hier gibt er fremden Gewalten, ihrer Strömung, den Bedingungen eines neu hinzugekommenen Charakters sich hin. Sein natürlicher Ertrag bestimmt sich nur zu einem gefelligen in den Preiseu des allgemeinen Verkehrs. Verkäufer und Käufer, sobald er nicht mehr ohne Austausch des seinigen, nicht ohne Fremdes, z. B. Sisen für seine Geräthe, bleiben kann, trifft der Wechsel des allgemeinen Umsayes; anch den Ackrer auf seinem Felde; jedes Gewerbe, dessen er der harf, sließt auf ihn ein, wie er auf jedes, das seiner bedarf. Endlich wird er selbst ein Spieler im Preise. So wiederholt sich aber der Sah — nichts kehe allein, nichts blos durch sich sehaupte einen so streng abgeschlossenen Charakter im Spsteme des Haushaltes, daß es nicht zugleich, thätig oder abbängig, sich in mehrere Kreise verschlinge.

1

\*

Ħ

ì

İ

i

۱

۱

ţ

50. Beber Zusammenhang ruht durch fich selbst auf ewisem Rechte, mogen die Menschen es suchen oder nicht — in eigner Nemesis schreitet es fort gegen alles irrig oder unrecht Geschehene.

Auch der Natur gegenüber findet eine doppelte Statt: eine der Natur selbst, eine des Menschen; eine, wo sie Alles leitet und vollzieht, eine, wo er mitwirkt. Den Zweck gibt der Mensch; in seiner Beziehung sucht er sie auf. Die Gewalt bleibt ihr. Nicht immer ist sie die allein Alles Beforgende, sie läßt sich gefallen, zu dienen — wenn gleich nur dem Verstande. Aber nie geschieht etwas ganz ohne sie. Ihr Gesez läßt sich nicht brechen — ihre Macht nur gewinnen, nicht beherrschen. Jieden Irrgriff bestraft sie. Gelbst in den Dingen, welche am fernsten von ihr, blos Werke menschieher Kunft schenen, liegt ihre waltende Sand. Durch den Stoff wurzelt Alles in

- ihr. Ihre Richtmaße bleiben lette Entscheidung. Nicht ein Meffer kann geschmiedet werden ohne naturgemaße Behandlung bes Eisens, ober gegen das mechanische Verhältniß seines Zweckes und so gegen seine Natur. Was sie fordert, muß geschehen. Daher alle Zertrümmerungen unwissender Hosfart. Mißbrauch kann getrieben werden. Jeder Mißbrauch der Dinge ist eigentlich ein Mißbrauchen der menschlichen Natur selbst: ein Eingriff in den sittlichen Hergang; wohin er führe, zeigen die Folgen. Vernachlässigen kann man ihre Geset; den Kohl nicht bewässern, den man pflanzt; aber die Folge ist das Gericht.
- 51. Drei Stellungen gur Ratur find unfere Lebens bleibenbe Thatfache. Und ob auch nicht Jeber fich beffen Elar, bleibt es fo mehr Aufgabe, es ju fein, Jedes und Alles in die fem Ginne zu leiten und jebe Unftalt in beren genauen Berhaltniffen ju jenen umfaffenbern Richtpunkten bes Möglichen bem ewig Gebotenen ju unterwerfen. Rurg ben Menichen überall zu feiner mabren Ratur, burd richtige Stellung, zu ber ber übrigen Dinge ju verhelfen. Die brei Stellungen find ... gegenüber a) ber Matur bes Mus und ber Dinge in ihm. b) Der Ratur feiner felbft, deffen, mas durch folche als Zweck, Bermogen, Bedürfen und Gollen ihm gutomme, was in mahrhafter Folge ober Störung berfelben ihm werbe, und mas aus Beiben entspringe. Much Störungen baben ibre - und ben Grund ihrer Folgen in der Natur - bie Urfache, marum fie bas mirten muffen und nichts anders wirken konnen. Die fichtbarfte Naturgeschichte bes Menfchen ift bie ... Befdicte. c) Der Natur ber Befellicaft überhaupt und der besondern, in ber er lebr. Gei es, baß fie auf dem Bege richtiger Erfüllung ober einem gerruttenben,

vom acht Menschlichen (b. h. ber ursprünglich ewigen, von Gott zwischen Unlage und Bestimmung gezogenen Linie) abweichenden wandeln. Natur und Ibee fallen hier immer in Eins zusammen. Ihr gehorchen, heißt Gott gehorchen, bessen Ausspruch sie ist. Ihr treu bleiben — heißt jene göttlich gezogene Linie in allen uns überlaffenen Thätigkeiten aufsuchen und befolgen.

í

1

Von hier aus ift das Naturrecht abzuleiten... Mes, mas ein Rechtes ift in ihr und durch sie... in Stamme und Sinne eins mit Sittlichkeit und Religion ... jedes Wesen, erkannt in seinen ewigen und allgemeinern Anlagen, gegen beren Verschiebung oder Migbrauch, auf ber eigentlichen Bahn feiner Bestimmung zu erhalten.

Wie oft ist, was man ein Ganzes nennt, nur Theil eines Undern! Wie oft, was man als ein Besonderes aufgahlt — nur dasselbe Gine nach den verschiedenen Seiten seiner Offenbarung, seines hinaustretens in Wirken! hierin wird am meisten geirrt.

Weit von ber Natur, heißt... weit ab vom Gegenstande ber Betrachtung, blos an Begriffen, an Zeichen ber Zeichen herumtastend, in einer eigenen Vorstellungswelt stehen. Solches thut der wohllebende Großweltler, wie der hochgelehrte Magister, Beide in demselben Grade, Beide gleich sachs, nur in verschiedener Richtung. Dem Einen gelten Ton, Convention, Formen und Mode — dem Undern Wort und Begriffe aus der Vorgänger Wort und Begriffen. Beide, so unähnlich sie sich auch Beide bedünken, doch Beide Pedanten; Beibe im Glauben, Künsteln und Treiben dessen, was sie von Kind an zu einem eitlen Spiele erzog, aufgeblasen oder erstarrt.

Bas Jeber wird, kann, wenn and noch so erkänstelt durch Andere, doch zusest nur aus ihm und in ihm sich selbst und ihn weiter erzeugen. Es ist seine Natur! Aber besto schlimmer, wenn sie ihn für die wahre und hohe immer tiefer verunfähigt. Man muß, um sich blos mit Worten zu nähren, eine innere Ausage — Hoffart — Trägbeit — Halbeit 2C. genug dazu haben: wer es aber einmal hat, und das Leben nur im Sprechen und weil sich davon sprechen läst — genießt, springt weit hinaus in die Bahn. Und ob auch die That und das Können, die Gegenstände und das eigentliche Wissen zurückbleiben — er glaubt sich nabe am Ziele.

ì

52. Die Natur... der Dinge wesentlich Gigenes, spricht, ber Mensch meint; er wird so weniger sie verstehen, je mehr man seine eigene von wahrhafter, in ihr selbst ansgesprochener Entwicklung absenkte. Rur sie, nur jenes frühere, selbst ständigere Aussalien der Gegenstände ohne menschlichen Zusatz gibt uns den Schlüssel, der Wahrheit, die eine göttliche ist, in Allem näher zu treten. Der Mittelverstand wird auf diesem Wege kein vielwissender, aber immer ein eigener und kein nachlallender werden. Wie viel ist schon dadurch gewonnen, wenn Keiner such zu sein schon feinen kann, als er ist.

Es gibt einen negativen Theil ber Erziehung — Reinen stören, wo er durch fich selbst das Meiste thun muß und nur baburch etwas wird. Es gibt außer Jrrführen oder Hemmen ein brittes Stören, jenes unnütze Erleichtern und überfreigebige Einlullen, welches zum tüchtigen Gebrauch eigener Krafte nie weckt. Das Gefet der Natur ist...nichts soll gesschenkt, Alles durch eigene Anstrengung verdient werden: nur darin lernt der Mensch sich und das Leben verstehen. Darum erzieht das Glück so selten zum Bestern! Die post-

tipe und jugleich productive Erziehung bleibt - Gegenftanbe nicht blos bes Dentens, fondern auch bes Empfindens und ber Lebenspoeffe, beren Wiberfpruche ober Bermanbtheit gu einem fo fcarferen Ringen wifden Zehnlichem, Unabnichem und Gigenem führen, um ben Menfchen ber fammeln und bieran jum Gelbftunterrichte ibn gewöhnen. Go in ber frubeften Ochule: fo in ber fpatern bes gefellichaftlichen Berbandes. Der Menfc fteht ber Natur außer ihm und in Unberem - er ftebt ber eigenen gegenüber. Er ift fic Object und Subject. Er muß in Bielem die eigene burch Meugeres, Meuferes burd Erkenntnif ber eigenen, beibe Gegenfage burd wechfelfeitige Erleuchtungen verfteben lernen. Mues in ber Ratur berubt auf Dag, Berbaltnig, Bechfelmirten und Uebereinstimmung beffen, was fie zu Theilen eines Gangen, ju Gliebern eines Zusammenhanges bestimmte. Der Menfc muß fic, muß jedes Andere als Ganges, als Bergliebertes einer Reihe begreifen. Mur baburd wird er, nur baburch bie Dinge ibm Etwas und mas fie fein follen. Rein Bermogen in ibm ftebt allein. Jebes wird burd bas andere eraanst. Berftand, Gefühl, Gewiffen, Fantafie, ibeellerer Sinn - Alle find fic gleich nothig, gleich murbig, gleich wichtig, Reines reicht ohne bas Unbere bin zu rechtem Lebensumfang, Ueberficht und Bollgiehung! Der Berftand kann beffen bobere Dage nur anwenden, nicht finden. Das Gefühl ohne ibn, ohne feine Berechnunge- und Berlegungefunft nie ficher im Gebrauche und feiner Mittel gewiß fein u. f. w. Bas ware Curtius gewefen ober was bliebe er bem blos gerlegenden Verstande, ber von ben übrigen Unlagen feine weitern Beweggrunde empfinge, ber Erweife nur gelten ließe, Die vor ben Richtern ... Mugen und Gelbftfucht, bem einzeln

und augenblicklich ermeffenen Dasein, dem Wahne und der Enge bessen zusagen, was in handgreislichen Vortheilen die Sinne befriedigt? Ein solcher Verstand wird, was nicht körperlich diensam, die Religion selbst in einen Gögendienst umsichaffen. Er wurde glauben, die Natur zu begreifen, die er am wenigsten begreift; weil nur Ideen des Allgemeineren und Höheren — Maße, sie zu umfassen, barreichen.

52. Bie in Mlem, fo im Menfchen zwei Gegenfate, die fich wechselseitig beleben, aber auch wechselseitig beftreiten, ibre Natureinbeit auflofen und Entgegenfate merben Konnen .. Actives und Paffives; Odwung und Odwerkraft; Gelbfthatiges und Empfanglichkeit: Stoff - bas Saltgebende, Befte, Bilbbare: Rraft und Rrafterregbarteit bas Bewegliche, Bemegende, Bewegungfortfegende und Bilbende, jum Theil auch Bilbungannehmende und in fich weiter Erzeugende. Bei Uctivem und Paffivem ift wieder zu unterscheiben a) mas eines von Beiben an fic und in ursprunglicher Bestimmung? b) Bie burch besondere Stellung relativ ... Thatiges als Paffives, ober Lettes als Erstes, ober eine Mifchung . . . Uctivpaffives - Paffivactives , eintreten konne. Es entstehen bier relativ veranlagte Functionen jum Unterfchiebe bes urfprunglichen und immer inwohnenden Geins, durch die Stelle als Glied einer Reibe. Sonft ist auch in jeber Kunction, wie in bem, mas fie ausübt, ein paffiver und negativer, ein anziehender und abstofender Pol mahrgunehmen.

Es gibt paffivere — es gibt activere Eigenschaften; boch schließt jebe burch ihre Natur Beibes, nur mit verschiedener Mischung in sich ... selbsterregend? — erregbar? Absoluter burch sich. Relativer durch Stellung. Die Natur kann hierin

befolgt - fie fann aus ihren Rugen geriffen werden; mas bienen follte, fann herrichen und v. v. Defto ichlimmer, je weiter bas Unnaturliche eingreift. 3. B. paffie burch fich - bie Empfindung; erft burch einen Beifat von Denken, Fantafie ober Idealitat jum Gefühle bethätigt, und in beren Mifdung ein Bewegendes, Bollendes, Leiftendes. Ueberhaupt ift überall wohl zu unterscheiben ... Gein - und - Function; Gelbsttrieb - und - Rabigkeit; Die Gache an fich ihre mögliche Meutralifirung mit anderen. Nothwendig find überall und in ihren Verhaltniffen richtig zu durchschauen -Bestaltbares und Bestaltendes, Birkendes und Empfangliches, Stoffe und Rraft, erftens jum Werden überhaupt, zweitens als Gegengewichte zu richtigem Salt, Dage und Geftalt. Daß bierin burch Mifchung, Stellung und Berfettung, ober nach zwei Geiten ber Polaritat ... ergriffen, ergreifend; abgestoßen, abstoßend, Runctionen und Rollen fo fonell ober fo manchfaltig wechfeln - macht in Erkennen ober Veranftalten Mues fo fcmer!

Es gibt folche, welche, wie das Beispiel Gefühl, durch Mischung und in ihrem Vereine mit Andern — Salt gebend oder Bewegung empfangend, Bewegendes u. s. w. werden; es gibt Gelbsthatige, welche durch Wechselwirken sich passiv neutralisiren und ein Bewegendes erwarten, um unter seinen Getrieben wieder zur Thatigkeit zu gelangen, oder umgekehrt.

Man wird selbstständig, je nach bem diese steten Bechfelwirkungen innerer Unlagen oder außerer Gegenstände, zu
rechtem Ziele, unter richtigen Berhaltniffen sich bethätigen,
empfangen und vollziehen. Man wird es vorzüglich durch
eine von Jugend an überkommene Folgerichtigkeit und Ueber-

einstimmung des Berftandes sowohl, als der Fantafie, der Ideen, det Gefühle unter fich und mit ibm.

53. Eine innere, Soberes offenbarende Stimme, klar, wenn auch nicht immer erklärlich, vorzüglich durch eblere Gefühle, Fantasie und Ibeen, aus innerem Werborgenem hervortretend, nur in Wirkungen hörbar, kundet das Göttliche unserer Natur!

Ift Gewiffen — besonders das höhere, das vor der That, etwas Underes, als das Durchbrechen einer Idee für Rechtes, Gutes und Hohes: die unanderlich mahnende Stimme, welche uns verfagt, was gegen Burde, Geseh und Tenor unseres Wesens? die als Gewiffen nach der That angsten de, der zünnende Ehr= und Rechtssinn, der auf unsere Erniedrigung hinweiset an dem Höhern, dem gemäß wir zu handeln vergaßen?

Gewiffen vor ber That — ber sittliche Orientirungssinn, ber Schutzeift gegen Unrecht. Defto besser, wenn seine Rraft bas »nach ber That" so felten als möglich macht; benn auch bieses kann, wie Alles, als fein eigener Entgegensat möglich die Uebel, statt zu mindern, mehren. Wie manther Verbrecher ist unter seinen Qualen, sich zu betäuben, um so grausamer, schonungs- und schamloser geworden.

Beide Gewissen—das edlere, warnende— die Scham, da wir hoch stehen konnten, uns so tief nun zu erblicken: beide und jenes in den Sachen fast aller Wölker vorkommende saturnische Zeitalter— die Unschulds- und Rechtswelt, erscheinen mir als die hellesten Beweise für eine ursprünglich dem Menschen angeborne Liebe des Guten. Jene saturnische Welt verwandelt den Wunsch in das Gebilbe eines einst wirklich Gewesenen.

Es gibt eine Erbichmache bes Menfchen ... bie gabigteit,

von sich selbst abzufallen und das Göttliche zu verkennen. Das ist aber auch Alles. Frei soll sein Geift, in der Macht durch das Beffere sich selbst zu erziehen, seine eigentliche Wurde erreichen.

Muf breifachen Unfichten berubt » Gewiffen vor ber That" -- biefe bobe Dacht, nicht fein eigener, ber gefährlichfte aller Berführer ju werben. Michts als Einzelner nach ben engen Berührungen ber nachften Begegnung, fonbern als Mann bes Bangen zu erwagen ... jebe Gache a) an fich als Befen; h) nach ihrer Beltftelle ... bem innern ewigen Befete ibrer Ibee und Bestimmuna; c) nach ibrer Beltverbinbung ... Erwägung ber Reit, ber Umftanbe, ber Artung. Stimmung ber Menfchen, ihrer Empfänglichkeit, ihrem Biffen, Ertragen und Meinen, ben taufent brudenben, reigenben, gabrenben Stoffen, ju benen bies eine ein ba ober bort bin Entscheibenbes werben tann. Rur wer unter allen Beziehungen allfeitig erwägt, kann zu entsprechenber That tommen. Bas, einzeln betrachtet, unschadlich, alfo fein Unrechtfann an bie jesigen Beschaffenbeiten ber Daffe gehalten ein Sochfrerbeiches fein. Die Berknupfung, bas Bechfelmirkenbe, bas Berricbend. Ergreifende gibt ben Ausschlag. Bierin liegt ber Ginn bes Gabes ... immer Babrbeit, aber bie gange Babrbeit nur fo weit ju enthullen, als bie vorbereitenben Erkenntniffe richtiger Raffung ba find.

54. Urfprung, Wefen, Bestimmung bes Daseins, ber Dinge, bes Menschen, find Urfragen — Urgegenstände alles Biffens und Forschens, alles Glaubens und Hoffens, aller Gehnsucht und Dichtung. Religionen und Philosophien sind Lösungen bieser Aufgaben. Der Lösung Anwendungen gemeiniglich, wie Borausgegangenes, wie Stimmungen solche

enticheiben ober erlauben. Zweierlei Cofungen Bonnen erfolgen - unbewegliche, fefte, ftereotop geworbene Aufschluffe iener Urfragen, welche auf Reize, Gewöhnung, Gemalt ober Ansehen erbant, mittelft folder fich fortpflanzen und verbreiten. Beweglichere, veranderliche, fich felbft immer neu bebingenbe Bufammenftellungen bes menfclichen Geiftes. Bewöhnlich. (nicht aber ohne Ausnahme! benn menfchlicher Sinn ergreift, ergultigt und bedingt ben Bang beiber.) find philosophische Syfteme letter, religiose erfter Art. Die Ber-Schiebenbeit Beiber ift weber fo foroff, noch fo wefentlich, als fie icheint. Beibe treffen ober muffen gusammentreffen in ben Thatsachen bes Dafeins, im Bewußtsein berfelben, in ben gemeinsamen Burgeln menschlicher Babrbeit, welche bie Denkart ber Beiten truben, aber nicht auslofden, verwirren, aber nicht nehmen tann, und welche am Ende wieder über iene Bruchftude bervorftrablen. Die Babrbeit-bas Gelbitftanbige - liegt unabbangig von Opftemen außerhalb benfelben und erhaben über fie.

55. Der Stoff aller Philosophien liegt außer ihnen. Einen Gegenstand, einen Ausgangs- und Tragepunkt muffen sie haben; Philosophie ist menschliche Form einer Anschauung berselben! Ihren vorzüglichsten, wenn gleich nicht sehr erklärlichen Tragepunkt findet sie im Sinne des Schönen, der mit den Kräften des Denkens von der andern Seite, als das zweite mit diesem stets wechselwirkenden Getriebe des menschlichen Werdens sich darthut. Die Stelle des Ersten ist so wirksam und wichtig, als die des Letten (wenn gleich nur zu häusig nicht hinreichend beachtet). Das rechte Verhältnis zwischen Beiden entscheidet das gediegenere Leben. In der Schönheit erzeigt sich die wahre Uebereinstimmung des in-

nern Sinnes mit dem tiefern Gehalte des Vollkommenen in der Natur. Jedes Gemuth, welches der Schönheit und Anmuth vertraut, erweift sich als reines. Ein Wahrheitstreben, welches Beide angstig verschmäht; Tugendübungen, welche sich in bloßem Gelbstpeinigen abmühen; Lehren, welche dahin führen, Zeiten, welche dahin neigen, deuten auf einen innern Zwist zwischen Wahrheit und Schein, Selbstfurcht oder Gelbstboffart.

C()).

Natur alfo, wie fie dem Menfchen feiner eigenen gegenüber in beffen Leben und beffen Saushalt eintritt ... ftebt in breifacher Bebeutung vor uns ... als alles in fich faffenber Beltaana - als jedes Dinges urfprunglich inneres, fein Befen ausmachend eigenthumliches Gein - als in Jebem und Muen liegendes und Mue an einander reihendes Wefes beffen. was als Stoff und als Stamm, als Bermogen, als Bedurfen ... ber Theile Ordnungen und Berhaltniffe ju bem Bangen, bas fie nach ewigem Mage ausmachen follen, und biefes Bange wieder mit einem Bobern und Sochften verknunft. Bas ein Ding ift, fein muß und werden kann: feine Empfanglichkeiten, Urtbarkeiten, Erreichungehöhen, gemäß feiner Beftimmung, ober ungemäß folder auch feine Entartbarteiten - unter Möglichfeiten, Unlaffen, Bedingungen, Berfaumniffen, welche dabin bis ju einer endlich unuberforeitbaren Ochrante ober bis jur Gelbftvernichtung fubren fonnen.

Gebrudt bei 3. B. Collinger.

. No Stan boy win 19. fctub 1823.

Harma formal. Said Japan dann of winder annual in Tinformanny zwink. 6 itt fait 1814. If nonefold good Soflaton, a. formild go, Andan um thin Industry John nimm guton Rutho and boy land for will we. mys/in dulybury min Ar gryment in Justiffindom for Hudur Colorefor. In yibbo dann fo numfordon', uzveni ain fungolofomor and formed Jum boy, Julfon Min. and months more start shiften frufin,

of if or upin if in Sulzbury difun Minter or nicklight number down. If bis forny rodin mid naming faryon mayon web if will. Judinmay if night

Jullan Hay boy must theyou show bolyon. Cold not, in I what musing min if off Junas she firming My Mangana Galum. anound when, mann if any night beforeby.



ŀ

4



Gebrudt bei 3. P. Sollinger.

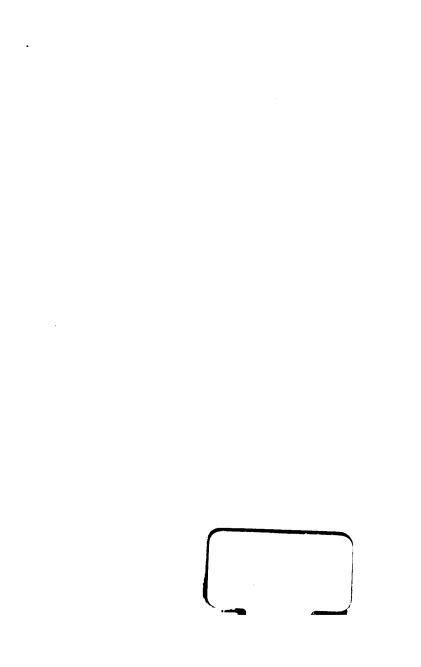

